

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



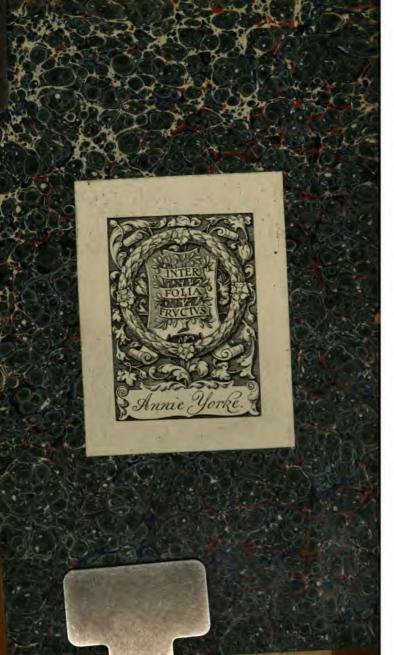

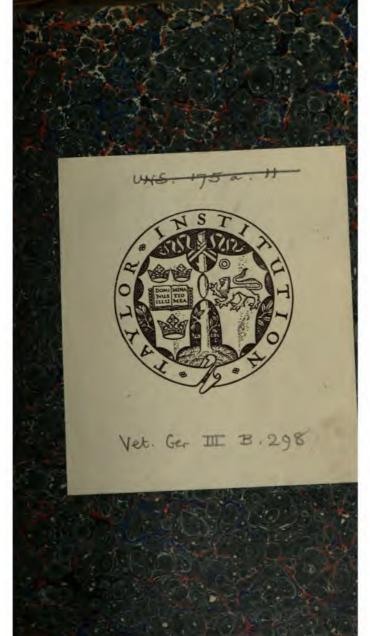

 $\mathcal{J}_{\cdot}$ 

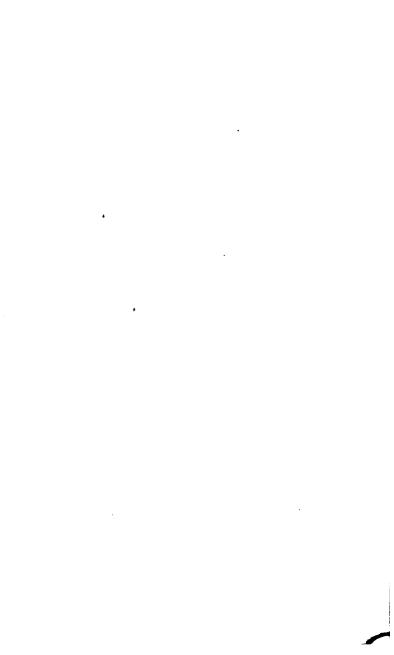

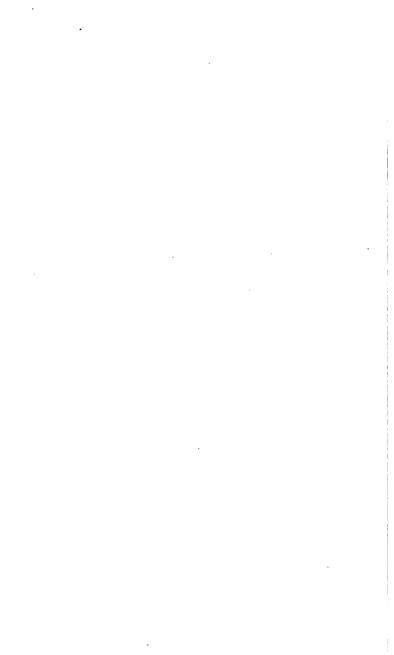

| :   |  |
|-----|--|
| †   |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
| T.  |  |
| ı   |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
| 1   |  |
|     |  |
|     |  |
| 1   |  |
| I   |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
| İ   |  |
|     |  |
|     |  |
| i   |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
| į   |  |
|     |  |
| i i |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |

## Zean Paul's

# sämmtliche Werke.

XXI.

Fünfte Lieférung.

Erfter Banb.

Berlin, 6 ei **G**. Reimer. 1827. OF OXFORD

# Fünfte Lieferung.

Zitan. Erfter bis fünfter Banb.

Den

vier fconen und edlen

Shwester n

auf dem Thron.

4.40

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

IF

ï

n , i ...

Abord Lake tub.

Der Traum ber Wahrheit.

normal of a second seco

"Aphrodite, Aglaja, Emphrospine und Thalia sahen einst in das irdische Hellbunkel hernieder und, mude des emis heitern, aber kalten Olympos, sehnten sie sich herein unter die Wolfen unserer Erde, wo die Seele under liebt, weil ke mehr leidet, und wo sie tudber, aber parmer ist. Sie horten die heiligen Idna hernussteigen, mit welchen Polympinia unsichtbar die tiese bange Erde durchwanzelt, um und zu erquiden und zu erheben; und ke trauerten, das ihr Ihron so weit abstehe von den Geuszeru der Hissolfen.

Da beschiessen sie, ben Endenschleier zu nehmen und fich einzukleiden in unsere Gestalt. Sia gingen von dem Olympos herab; Amor und Amorinen und kleine Genien flogen ihnem (pielend nach, und unsere Nachtigalien flatzer, ten ihnen aus dem Mai entgegen.

— Aber als fie die erften Blumen der Erde berühr, ten und nur Stralen und keine Schatten warfen, so hob die ernste Konigin der Gotter und Menschen, bas Schick, fal, den ewigen Zepter auf und sagte: Der Unsterbliche wird sterblich auf der Erbe und jeder Geist wird ein Mensch! —

Da wurden sie Menschen und Schwestern und nannten sich Luise, Charlotte, Therese, Friederike; die Genien und Amorinen verwandelten sich in ihre Kinder und slogen ihnen in die Mutterarme, und die mutters lichen und schwesterlichen Herzen schlugen voll neuer Liebe in einer großen Umarmung. Und als die weiße Fahne bes blühenden Frühlings flatteete — und menschlichere Thronen vor ihnen standen — und als sie, von der Liebe, der Harmonika des Lebens, selig erweicht, sich und die gläcklichen Kinder andlicken und verstummten vor Liebe und Seligkeit, so schwebte unsächtear Dolphyminia vorüber und erkannte sie und gab ihnen die Tone, womit das Gerz Liebe und Freude sagt und gibt....."

- Und ber Traum war geendigt und erfielt; er hatte, wie immer, nach der Birklichkeit und dem Wachen sich gebildet. Darum sei er den vier schönen und ebeln Schwestern gewelht, und alles, was ihm im Titan ahne lich ift, set es auch!

Jean Paul Friedr. Richter.

# X i t a n

non

Jean Paul.

Erftes Bänbchen.

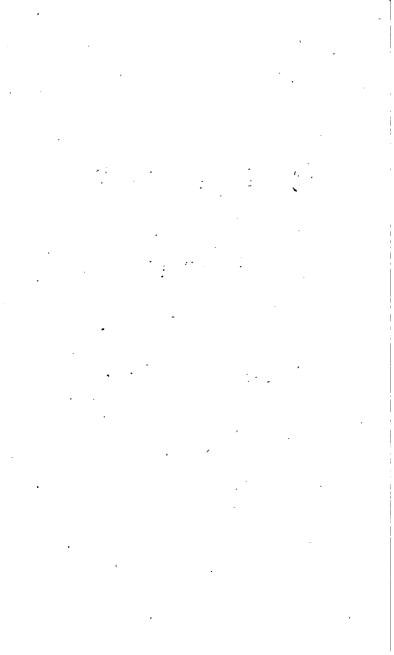

## Inhalt bes erften Bandchens.

#### Erfte Jobelperiode.

#### 1 - 9. 3nfel.

Fahrt nach Isola bella — ber erste Freubentag im Titan —
ber Pasquino: Gögendiener — Lob der Reichintegrität —
bas Moussieren der Jugend — süses Blutvergießen — die Extennung eines Vaters — grotestes Testament — beutsche Borliebe für Gedichte und Künste — der Bater des Todes —
Geister: Akt — der blutige Traum — die Schaukel der Obantasse.

#### 3meite Jobelperiode.

#### 10 - 16. 3ntel.

Die beiben biographischen hofe — die Sennenhutte — das Fliegen — der Haar-Verschleiß — die gefährliche Bogelstange — das in eine Kutsche gesperrte Switter — leise Bergmusik — das Kind voll Liebe — herr von Falterle aus Wien — Kortursoupee — das zersplitterte Herz — Werther ohne Bart mit einem Schusse — die Versöhnung . . S. 74

#### Dritte Jobelperiode.

#### 17 - 20. 3 pfel.

#### Bierte Jobelperiode.

#### 21 - 27. 3ntel.

Hoher Styl ber Liebe — ber gothaische Taschenkalenber — Braume auf bem Thurme — das Abendmahl und das Don= nerwetter — die Nachtreise ind Elysium — neue Aftors und Buhnen und das Ultimatum der Schuljahre . . S. 134

#### Funfte Jobelperiode.

#### 28 - 33. 3nfel.

## Erfte Jobelperiode.

Fahrt nach Isola bella — ber erste Freubentag im Titan — ber Pasquino = Gögendiener — Lob der Reichintegrität — das Moussieren der Jugend — sügend Blutvergießen — die Erfennung eines Baters — grotestes Testament — deutsche Borliebe für Gedichte und Künste — ber Bater des Todes — Geister = Akt — ber blutige Traum — die Schautel der Phantasse.

### 1. Syfel.

Un einem schönen Frühlingabend kam der junge spanische Graf von Cefara mit feinen Begleitern Ochoppe und Dian nach Sefto, um ben andern Morgen nach der borromaischen Insel Isola bella im Lago maggiore übergufabren. Der ftols aufblubende Jungling glubte von ber Reise und von dem Gedanten an den funftigen Morgen, wo er die Infel, diefen geschmudten Ehron des Frublings, und auf ihr einen Denfchen feben follte, ber ihm amangia Jahre lang versprochen worden. Diese ameifache Glut bob ben malerifchen Beros gur Gestalt eines gurs nenden Mufengottes empor. In die welfchen Augen jog feine Schonheit mit einem großern Triumphe ein, als in Die engen nordlichen, von benen er herfam; in Mailand hatten viele gewünscht, er mare von Marmor und ftanbe 21. Banb.

mit altern versteinerten Gottern entweber im farnesischen Palast, oder im klementinischen Museum, oder in der Billa Albani; ja, hatte nicht der Bischof von Novara mit seinem Degen an der Seite vor wenigen Stunden bei Schoppen, der zulest ritt, nachgefragt, wer es sei? Und hatte nicht dieser mit einer narrischen Quadratur seines Runzelnzirkels um die Lippen weitläusig versett, (um dem geistlichen herrn Licht zu geben): "Mein Telemach, "ist's, und ich mache den Mentor dabei — ich bin die "Rändelmaschine und der Prägstock, der ihn munzt — "der Glättzahn und die Plattmuhse, die ihn bohnt — "der Mann, der ihn regelt?" —

Die jugendlich warme Gestalt Cesara's wurde durch den Ernst eines nur in die Zukunft vertieften Auges und eines mannlich sestgeschlossenen Mundes, und durch die troßige Entschlossenheit junger frischer Krafte noch mehr veredelt; er schien noch ein Brennspiegel im Mondlicht, oder ein dunkler Edelstein von zu vieler Farbe zu sein, den die Welt, wie andere Juwelen, erst durch Hohle schleifen lichtet und bessert. —

In dieser Rahe zog ihn die Insel, wie eine Belt die andere, immer heftiger an. Seine innere Unruhe stieg durch die außere Ruhe. Noch dazu stellte Dian, ein Grieche von Geburt und ein Kunstler, welcher Isola bella und Isola madre oftere umschifft und nachgezeichnet hatte, ihm diese Prachtlegel der Natur in feurigen Ges malben naher vor die Seele; und Schoppe gedachte des wichtigen Menschen oftere, den der Jungling morgen zum ersten Male sehen sollte. Als man unten auf der Gasse einen festschlafenden Greis vorübertrug, dem die unterges hende Sonne Feuer und Leben in das martige startges gliederte Angesicht warf und der eine nach italienischer

Sitte aufgedeckt getragne — Leiche mar, so fragt' er ers schrocken und schnell die Freunde: "Sieht mein Bater so aus?"

Was ihn namlich mit so heftigen Bewegungen ber Insel zutreibt, ist Folgendes: Auf Isola bella hatt' er die drei ersten irdischen Jahre mit seiner Schwester, die nach Spanien, und neben seiner Mutter, die unter die Erde ging, mitten in den hohen Blumen der Natur liegend, suß vertändelt und verträumt — die Insel war für den Worgenschlummer des Lebens, für seine Kindheit, Raphaels übermaltes Schlafgemach gewesen. Aber er hatte nichts davon im Kopfe und Herzen behalten als in die sem ein schwerzlich süßes tieses Auswallen bei dem Namen, und in jenem das — Sichhorn, das als Karmilienwappen der Borromäer auf der obersten Terrasse der Insel steht.

Nach dem Tode der Mutter versetze ihn sein Bater aus der welschen Blumenerde — einige blieb an den Pfahlmurzeln hangen — in den deutschen Reichforst, nämlich nach Blumenbuhl — im Fürstenthum hoshenfließ, das den Deutschen so gut wie unbekannt ist —; hier ließ er ihn im hause eines biedern Edelmannes so lange erziehen, oder deutlicher und allegorischer, er ließ hier die padagogischen Kunstgartner so lange mit Gießtannen, Inokuliermessern und Gartenscheeren um ihn laufen, bis sie an den hohen schlanken Palmbaum voll Sasgomark und Schirmstacheln mit ihren Kannen und Scheeren nicht mehr langen konnten.

Jest foll er nach ber Rudreife von ber Infel, ans bem Feldbeet bes Landes in ben Loh, und Treibfabel ber Stadt und auf bas Geftell bes hofgartens fommen, mit einem Worte nach Deftig, ber Universitat und Residenge ftadt von Hohenfließ, deren Anblick sogar bieber sein Baster ihm hart verboten hatte.

Und morgen ficht er biefen Bater jum - erften Dal! - Er mußte brennen vor Berlangen, ba fein ganges Leben eine Unftalt ju Diefer gemeinschaftlichen Landung, und feine Pflegeeltern und lehrer eine chalfogras phische Gesellschaft maren, die den Autor feines Lebenbus ches fo herrlich vor das Litelblatt in Rupfer fach. Gein Bater, Gafpard be Cefara, Ritter bes goldnen Blieges (ob fpanifcher oder ofterreichischer, municht' ich felber genauer zu wiffen), ein vom Schicksal breischneibig und glangend geschliffner Geift, batte in ber Jugend wilde Rrafte, ju beren Spiel nur ein Schlachtfelb ober Ronige reich geraumig gemesen mare, und bie sich im vornehmen Leben fo wenig bewegen fonnten als ein Seefraten im Safen - er ftillte fie burch Gaftrollen in allen Standen, und Luft, und Trauerspielen, durch das Treiben aller Biffenschaften und burch eine ewige Reise - er murbe mit großen und fleinen Menschen und Sofen vertraut und oft verflochten, jog aber immer als ein Strom mit eignen Bellen durche Weltmeer. - Und jest, nachdem er die Land, und Scereife um das Leben, um beffen Freue ben und Rrafte und Spfteme gemacht, fahrt er (befonders da ihm der Affe ber Bergangenheit, Die Gegenwart ime mer nachläuft) in feinem Studieren und im geographie fchen Reifen fort, aber ftets fur miffenschaftliche 3mede. wie er denn eben bie europaischen Schlachtfelder bereifet. Uebrigens ift er gar nicht betrubt, noch weniger frob. fondern gefest, auch haffet und liebt, oder tadelt und lobt er die Menchen so wenig wie fich, sondern schäßet jeden in feiner Art, die Laube in ihrer und den Tiger in feie ner. Bas oft Rache scheint, ift blos bas barte friegerie

iche Durchschreiten, womit ein Mann Lercheneier und Aehren ertritt, der nie flieben und furchten kann, sondern nur anrucken und stehen. — —

Ich denke, die Ecke ist breit genug, die ich hier aus ber Whisthon'schen Kometenkarte von diesem Schwanzsstern für die Menschen abgeschitten. Ausbedingen will ich, eh' ich weiter rede, mir dieses, daß ich Don Gaspard auch zuweilen den Nitter heißen durfe, ohne das goldne Bließ anzuhängen; — und daß ich, zweitens, nicht von meiner Hössichteit gegen die kurze LesersWemorie gendthigt werde, seinem Sohne Cesara (unter diesem Namen soll der Alte nie austreten) den Tausnamen abzuzwiesen, der doch Albano heißet. —

Da jest Don Gafpard aus Italien nach Spanien ging, fo hatt' er durch Schoppe unfern Albang ober Ces fara aus Blumenbuhl hierher fuhren laffen, obne baß man weiß, warum fo fpat. Bollt' er in ben vollen Rrubling ber jungen Zweige ichauen? - Wollt' er bem Jungling einige Bauernregeln im hundertjahrigen Ralender des hoficbens aufschlagen? - Bollt' er's den alten Galliern ober ben jegigen Rappbewohnern nachmachen, Die ihre Sohne nur maffenfahig und ermachfen vor fich ließen? - Bollt' er nichts weniger, als bas? - Dur fo viel begreif' ich, baß ich ein gutwilliger Narr mare, menn ich mir im Borhofe bes Berte die Laft aufburden liefe, von einem fo fonderbaren Manne mit einer um fo viele Grade beflinierenden Magnetnadel, icon aus fo mes nigen Datis eine Bilfe'fche magnetische Reigungkarte gu . zeichnen und ju ftechen; - er, aber nicht ich bin ia der Bater feines Sohns, und er foll wiffen, marum er ihn erft bartig vorbeschieden.

Als cs 23 Uhr (die Stunde por Sonnenuntergang)

fcblug, und Albano bie langweiligen Schlage addieren wollte, war er fo aufgeregt, bag er nicht im Stande mar, Die lange Conleiter ju ersteigen; er mußte binaus ans Ufer bes Lago, in welchem bie aufgethurmten Inseln wie Meergotter auffteben und herrichen. Sier ftand ber edle Jungling, bas befeelte Ungeficht voll Abendroth, mit edeln Bewegungen des Bergens und feufzte nach dem verhullten Bater, der ihm bisher mit Sonnenfraft, wie hinter einer Debelbant, den Sag des Lebens marm und licht gemacht. Dieses Gebnen mar nicht findliche Liebe - diese gehorte feinen Oflegeettern on, weil findliche nur gegen ein Berg entsteht, woran wir lange lagen, und das uns gleichsam mit ben erften Bergblattern gegen falte Nachte und beiße Sage beschirmte - feine Liebe mar bober oder feltener. Heber feine Geele mar der Riefenschatten bes vaterlichen Bildes geworfen, der burch Gaspard's Ralte nichts verlor; Dian verglich fie mit ber Ruhe auf dem erhabenen Angesicht der Juno Ludovici; und ber marme Gohn verglich fie mit einer andern fcnellen Ralte, die im Bergen oft neben ju großer fremder Barme einfallt, wie Brennfpiegel gerade in ben heißern Sagen matter brennen. er hoffte fogar, er vermoge vielleicht biefes fo qualend ans Eisfeld des Lebens angefrorne Baterherg burch feine Liebe abzutefen; ber Jungling begriff nicht, wie einem treuen marmen Bergen zu widerfteben fei, wenigstens feinem.

Diefer Scros, in der låndlichen Karthause und mehr unter der Borwelt als Mitwelt aufgewachsen, legte an alles antedluvianische Riesenellen; die Unsichtbarkelt des Rittes machte einen Thell von deffen Größe aus, und die Mossbecke verdoppelte den Glanz, indem sie ihn verhing.

— Ueberhaupt zog unsern Jüngling ein sonderbarer hang zu übermäßigen Menschen bin, wovor sich andere entsegen.

Er las die Lobreden auf jeden großen Menfchen mit Bol luft, als maren fie auf ibn; und wenn bas Bolt unger wohnliche Beifter eben barum fur schlimme balt - wie es alle feltene Detrefatta fur Teufelglieder nimmt - fo wohnte umgefehrt in ihm immer neben ber Bewundes rung die Liebe an und feine Bruft murde immer gut gleich weit und marm. Freilich halt jeber Jungling und jeder große Denfc, ber einen andern fur groß ane fieht, ibn chen barum fur ju groß. - Aber in jedem ebeln Bergen brennt ein ewiger Durft nach einem eblern, im Schonen nach einem Schonern; ce will fein 3dcal außer fich in forperlicher Gegenwart, mit verflartem ober anges nommenem Leibe erblicen, um es leichter ju erftreben, weil der bobe Menfch nur an einem boben reift, wie man Diamanten nur an Diamanten glangend macht. -Will hingegen ein Literator, ein Rleinstädter, ein Zeitunge trager oder Zeitungschreiber einen großen Ropf ju Geficht befommen, und ift er auf einen großen Ropf chen fo ers feffen wie auf eine Diggeburt mit brei Ropfen - ober auf einen Pabft mit eben fo viel Mugen - oder auf einen ausgestopften Saififch - ober auf eine Sprach, und Buttermafchine, fo thut er's nicht, weil ein marmes, feis nen innern Denfchen befeelendes Ideal von einem großen Manne, Pabfte, Baififche, Dreitopfe und Buttermodelle ihn brangt und treibt, fondern weil er fruh morgens benft: "Es foll mich boch mundern, wie der Raug aussieht," und weil er's abends bei einem Glafe Bier berichten will. -

Albano bliefte am Ufer mit fteigender Unruhe über bas glanzende Baffer nach dem heiligen Wohnplage der vergangnen Rindheit, der vergangnen Mutter, der megger zognen Schwester hin — die Freudenlieder schwammen

auf den fernen Barken her und berauschten ihn — jede laufende Welle, die schäumende Brandung trieb eine hobere in seinem Busen auf — die Riesenstatue des heil. Borromaus \*), die über die Städte wegsah, verkörperte den Erhabnen (seinen Vater), der sich in seinem Herzen aufrichtete, und die blühende Pyramide, die Insel, wurde der väterliche Thron — die funkelnde Berge und Eletesscherkette wand sich fest um seinen Geist und zog ihn empor zu hohen Wesen und hohen Gedanken. —

Die erste Reise, jumal wenn die Natur nichts als weißen Glanz und Orangenbiuten und Kastanienschatten auf die lange Straße wirft, beschert dem Jungling das, was oft die lette dem Mann' entführt — ein traumens des Herz, Flügel über die Eisspalten des Lebens und weit offne Arme für jede Menschenbrust.

Er ging juruck und bat seine Freunde mit seinem stegenden Auge, noch diesen Abend abzuschiffen, wiewol Don Gaspard erst morgen auf die Insel kam. Was er oft nach einer Woche thun wollte, nahm er sich auf den nächsten Tag vor und endlich that er's — sogleich. Dian klopste dem eiligen Borreas voll Liebe auf den Kopf und sagte: "Ungeduldiges Wesen! Du hast hier die Flügel "vom Götterboten, und da unten auch (auf die Füßel "zeigend)! Aber glühe Dich nur ab! In der schonen "Nachmitternacht steigen wir ein, und wenn die Morgens gröthe am himmel seuchtet, landen wir an." — Dian

Diese 35 Ellen hohe Statue auf einem Seftelle von 25 Ellen, in deven Kapfe 12 Menschen Raum antressen, steht bei Arona und halt gerade mit der gegenüberstehenden Isola bella, die mit 10 auf einander gebauten Garten ober Terz gassen aussteigt, einerlei Sohe. Repeler's Reisen 26. B. 1.

hatte nicht blos eine artiftische Aufmerksamteit fur ben wohlgestalteten Liebling, fondern auch eine gartliche, weil er in Blumenbuhl, mo er ale Landbaumeifter ju thun hatte, oft fein bilbender Rinders und Jugendfreund gemes fen mar, und weil er jest auf der Infel fur einige Beit aus feinen Armen nach Rom entwich. Da ber Land, baumeifter baffelbe Ueberftromen im Jungling fur feines hielt, bas er im Greife ichalt, eine Ueberschwemmung für feine in Acgypten, obwol fur eine in Solland; und ba er fur jedes Individuum, Alter und Bolt eine andere gleichschwebende Temperatur annahm, und in ber beiligen Menichennatur feine Gaite ju gerichneiben, fondern nur ju ftimmen fand, fo mußte wol Cefara am beitern bulbenben Lebrer, auf boffen beiben Gefestafeln nur ftanb: Freude und Maag! recht innig hangen, noch inniger, als an den - Zafeln felber.

Die Bilder ber Wegenwart und ber naben Bufunft und bes Baters hatten die Bruft des Grafen fo fehr mit Große und Unfterblichkeit gefüllt, daß er gar nicht begriff, wie jemand fich tonne begraben laffen, ohne beide errune gen ju haben, und daß er den Birth, fo oft er ctmas brachte - jumal, ba er immer fang und, wie Meapolis taner und Ruffen, in Molltonen - bedauerte, weil ber Mann nie etwas murde, gefchweige unfterblich. Lettere ift Jerthum; benn hier befommt er feine Forte bauer, und ich nenne und belebe gern feinen Namen Pippo (der abbrevierte Filippo). Als fie endlich gine gen und bezahlten, und Pippo einen Rremniger Dufaten tufte mit den Borten : "Gelobt fei die heilige Jungfrau mit dem Rinde auf dem rechten Urm," fo erfreute fich Albano, daß ber Bater bem frommen Lochterlein nachfchlage, bas ben gangen Abend ein Jesustind wiegte und futterte. Freilich merkte Schoppe an; auf dem linken Arme trage sie das Kindlein leichter \*); aber der Jrrethum des guten Junglings ist ein Berdienst, wie die Wahrheit.

Unter dem Glanze des Bollmondes bestiegen sie die Barke nnd glitten über die leuchtenden Wellen dahin. Schoppe schiffte einige Weine mit ein, "weniger," sagt' er, "weil auf der Insel nichts zu haben sei, als weil er, "wenn das Fahrzeug leck wurde, dann nichts auszupum, "pen brauchte als die Flaschen \*\*); dann hob' es sich "wieder."

Cesara fant schweigend immer tiefer in die dammerns ben Schonheiten bes Ufers und der Macht. Die Nachs tigallen ichlugen begeistert auf dem Triumphthore des Rrubs lings. Sein Berg muchs in ber Bruft wie eine Delone unter der Glode, und er hob fie immer bober über ber Auf einmal bedacht' er, baß er ichwellenden Frucht. fo den Tulpenbaum des prangenden Morgens und bie Rrange der Infel nur wie eine italienische Seidenblume Staubfaden für Ctaubfaden, Blatt für Blatt jufammen. legen fabe: - ba befiel ihn fein alter Durft nach einem einzigen erschutternden Guß aus dem Fullborn ber Das tur; er verschloß die Augen, um sie nicht eber zu öffnen. als oben auf der hochften Terraffe ber Infel vor ber Morgensonne. Schoppe dachte, er Schlafe; aber ber Gricche errieth lachelnd die Schwelgerei Diefer funftlichen Blinde beit, und band felber vor die großen unerfattlichen Augen

<sup>\*)</sup> Die alten Kremnißer haben bas Christuskind auf bem reche ten Arm; die neuen und leichtern auf dem linken.

<sup>\*\*)</sup> Franklin rieth das Aufbewahren und Bouchieren ausgetruntener Gefaße an, um das Schiff tadurch oben ju erhalten.

das breite schwarze Taftband, das als eine weibliche Binde und Spigenmaste sonderbar und lieblich gegen das blub, hende aber mannliche Gesicht abstach,

Run necten ihn beibe freundlich mit mundlichen Nachtstuden von ben berrlichen Ufers Ornamenten, gwischen benen fie zogen. "Wie ftolz (fagte Dian ju Schoppen) "richtet fich bort bas Schloß Liganga und fein Berg, gleich "einem Berfules, mit zwolffachen Gurteln aus Beinlaub "in die Bobe!" - "Den Grafen (fagte Schoppe-leifer ju Dian) "bringt ber Augen : Schmachtriemen um viel. "Seht Ihr nicht, Baumeifter, poetifch ju reden, ben "Glimmer von Aronens Stadt? Bie fcon legt We Lu-"nens blane d'Espagne auf und scheint fich im umge "worfnen Pudermantel des Mondicheins fur morgen auf. "jusegen und ju pugen! - Doch ift das wenig, fieht "man dort den heiligen Borromaus, der den Mond als "eine frischgewaschene Nachtmuge aufhat, beffer an: ftebt "der Gigant nicht wie der Mifromegas des dentschen "Staatsforpers dort, eben fo hoch, eben fo ftarr und fo "fteif?"

Der Glückliche schwieg und gab statt ber Antwort einen Sanddruck der Liebe — er traumte nur die Gegen, wart und zeigte, er konne warten und entbehren. Wie ein Kinderherz, dem die Borhange und die Nachmitter, nacht das nahe Weihnachtgeschenk verdecken, zog er auf dem Lustschiffen mit fester Binde dem nahen himmelreiche entgegen. Dian trug, so weit es das Doppellicht des Mondscheins und der nachhelsenden Augora zuließ, eine Zeichnung von dem verhüllten Träumer in sein Studien, buch. — Ich wollt', ich hätte sie da, und säh' es, wie mein Liebling mit den unterbundenen Schnerven auf ihr zugleich das gegen die innere Welt gerichtete Auge

des Traumes und das gegen die außere Welt gespiste Ohr der Aufmerksamkeit anstrengt. Wie schon ift so ets was gemalt — wie viel schoner erlebt! —

Der Mantel ber Nacht wurde dunner und kuhler — bie Morgenluft wehte lebendig an die Brust — die Lerschen mengten sich unter die Nachtigallen und unter die singenden Auderleute — und er horte hinter seiner lichstern Binde die frohen Entbeckungen der Freunde, die in den dsigen Städten der Ufer das Menschengewühl ausles ben und an den Wasserfällen der Berge bald himmelroth, bald Nebel wechseln sahen. — Endlich hing die zerlegte Morgenröthe als eine Fruchtschnur von hesperidenapseln, um die fernen Kastaniengipsel; und jest stiegen sie auf Isola bella aus.

Der verhangene Traumer horte, als fie mit ihm die gehn Terraffen des Gartens hinaufgingen, neben fich den einathmenden Seufzer des Freudenschauders und alle schnelle Gebete des Staunens; aber er behielt ftandhaft Die Binde und flieg blind von Terraffe ju Terraffe, von Orangenduften burchzogen, von hobern freiern Binden erfrifcht, von Lorbeerzweigen umflattert - und als fie ends lich die bochfte Terraffe erstiegen hatten, unter der der See 60 Ellen tief feine grunen Bellen fchlagt, fo fagte "Best! jest!" - Aber Cefara fagte: "Dein! "Erft die Sonne!" Und der Morgenwind marf die Sonne leuchtend burche bunfle Bezweig empor, und fie flammte frei auf den Gipfeln - und Dian zerriß fraftig Die Binde und fagte: "Schau' umber!" - "D Gott!" rief er felig erschrocken, als alle Thuren bes neuen hims mels aufsprangen und ber Olymp ber Ratur mit Teinen taufend ruhenden Gottern um ihn ftand. Welch eine Belt! Die Alpen fanden, wie verbruderte Riefen der

Borwelt, fern in ber Bergangenheit verbunden beifammen und hielten hoch ber Sonne bie glangenden Schilbe ber Eisberge entgegen - Die Riefen trugen blaue Gurtel aus Balbern - und ju ihren Rugen lagen Sugel und Beine berge - und zwischen den Gemolben aus Reben fpielten Die Morgenwinde mit Rastaden wie mit maffertaftnen Banbern - und an ben Banbern bing ber überfullte Bafferspiegel des Sees von den Bergen nieder und fie flatterten in ben Spiegel, und ein Laubwert aus Raftas nienwalbern faßte ibn ein. . . . Albano brebte fich langfam im Rreife um und blickte in die Bobe, in die Liefe, in die Sonne, in die Bluten; und auf allen Bos ben brannten garmfeuer ber gewaltigen Matur und in allen Liefen ihr Wiederschein" - ein Schopferisches Erdbeben fchlug wie ein Berg unter ber Erbe und trieb Gebirge und Meere hervor. - D, ale er bann neben ber unendlichen Mutter bie fleinen wimmelnden Rinder fab, Die unter ber Belle und unter ber Bolfe flogen - und als der Morgenwind ferne Schiffe zwischen die Alpen binein jagte - und als Isola madre gegenüber fieben Garten aufthurmte und ihn von feinem Gipfel ju ihrem im magrechten wiegenden Rluge hinüberlockte - und als fich Fafanen von der Madre-Infel in die Wellen warfen; fo ftand er wie ein Sturmvogel mit aufgeblattertem Gefieder auf dem blubenden Borft, feine Arme bob der Mors genwind wie Rlugel auf, und er febnte fich, über die Terraffe fich ben Fafanen nachzusturzen und im Strome ber Matur bas Berg ju fühlen.

Er nahm, ohne sich umzuschen, verschämt die Sande ber Freunde und bruckte sie ihnen, bamit er nicht sprechen muffe. Das ftolze Weltall hatte feine große Bruft fcmerzlich ausgedehnt und bann felig überfullt; und ba er jest die Augen, wie ein Abler, weit und fest in die Sonne diffnete; und da die Erblindung und der Glanz die Erde verdeckte und er einsam wurde, und die Erde zum Nanch und die Sonne zu einer weißen sansten Welt, die nur am Nande bliste, so that sich sein ganzer voller Geist wie eine Gewitterwolfe aus einander und brannte und weinte, und aus der reinen blassen Sonne sah ihn seine Mutter an, und im Feuer und Nauch der Erde stand sein Water und sein Leben eingehullt.

Still ging er die Terraffen herunter und fuhr oft über die naffen Augen, um den feurigen Schatten wegguwischen, der auf alle Gipfel und alle Stufen hupfte. —

Sobe Matur! wenn wir bich feben und lieben, fo lieben wir unfere Denfchen marmer, und wenn wir fie betrauern oder vergeffen muffen, fo bleibft bu bei uns und ruheft por bem naffen Auge wie ein grunendes abendros thes Gebirge. Ich, vor ber Seele, vor welcher ber Morgenthau der Ideale fich jum grauen falten Landregen ents farbet hat - und vor dem Bergen, dem auf den untere irdifchen Gangen diefes Lebens die Menfchen nur noch wie durre gefrummte Mumien auf Staben in Ratafome ben begegnen - und vor bem Auge, bas verarmt und verlassen ift und bas fein Mensch mehr erfreuen will und por dem ftolgen Gotterfohne, ben fein Unglaube und feine einfame menschenleere Bruft an einen ewigen uns verrudten Schmerg anschmieden - vor allen biefen bleibft du, erquickende' Datur, mit beinen Blumen und Gebirgen und Rataraften treu und troftend fteben, und der blutende Gotterfohn wirft ftumm und falt den Eros pfen der Dein aus den Augen, damit fie hell und weit auf beinen Bultanen und auf beinen Frublingen und auf beinen Connen liegen! - -

#### 2. Syfel.

Ich wußte einem Menschen, den ich lieb habe, nichts schoneres zu wunschen, als eine Mutter — eine Schwesster — brei Jahre Beisammenteben auf Isola bella — und dann im zwanzigsten eine Morgenstunde, wo er auf dem Schoolselland aussteigt und alles dieses mit dem Auge und der Erinnerung auf ein Mal genießend umfängt und in die offne Scele druckt. — D, du allzuglücklicher Albano auf dem Rosenparterre der Kindheit — unter Italiens tiefblauem himmel — in den schoose der school nen Natur, die dich wie eine Mutter liebsoset und hält, und vor dem Angesicht der erhabnen, die wie ein Bater in der Ferne sieht — und mit einem Herzen, das heute den seinigen erwartet! — —

Die drei Menschen durchierten sest langsam und wankend das schwimmende Paradies. Obgleich die beiden andern es dfters betreten hatten, so wurde doch aus ihrem silbernen Zeitalter durch die Sympathie mit Albano's Taumel wieder ein goldenes; der Anblick einer fremden Entzückung weckt den alten Eindruck der unsrigen auf. Wie Leute, die an Brandungen und Wasserfällen wohnen, lauter sprechen, so gab das herrliche Brausen des aufgerregten Lebenmeeres ihnen allen, sogar Schoppen, eine ftartere Sprache; nur konnte dieser nie so feierliche Worte, wenigstens Gebehrden treffen, wie ein anderer Mensch.

Schoppe, der dem guten Italien den Abschiedens zuwerfen mußte, wollte gern noch die letten nur zerstreut um den Freudenbecher hangenden Tropfen bewahren, die so fuß wie italienische Weine waren, voll deutschem Feuerstoff, ohne deutschen Sauerstoff. Unter Sauerstoff meint'

er Abschiednehmen und Ruhrung: "Thut bas Schickal," sagt' er, "irgend einen Retraiteschuß, beim himmel! so "wend' ich gelassen den Gaul um und reite pfeisend zu "ruck. Der henfer mußte darin (oder darauf) sigen, "wenn ein geschickter Bereiter nicht sein Trauerroß so "zureiten wollte, daß es sich recht gut zu einem handgaul "des Freudenpferdes anstellte; ich schule sawol mein "Sonnenroß als' mein Bagageroß viel anders."

Bor allen Dingen nahmen sie jest die Otaheitis Inset durch Marsche ein, und jede Provinz derselben mußte ihs nen, wie eine persische dem Kaiser, ein anderes Bergnüsgen entrichten. — "Die untern Terrassen (fagte Schoppe) "mussen und Majoratherren den Obst und Saczehend in "Zitronens und Orangendusten abliefern — die oberste "trägt die Reichsteuer in Aussichten ab — die Grotte "drunten zahlet, hoff ich, Judenschuß in Wellens Ges, murmel, und der Zypressenwald drüben seine Prins "zessinsteuer in Kuhle — die Schiffe werden ihren Rheins "und Reckarzoll nicht defraudieren, sondern ihn dadurch "erlegen, daß sie sich von Weitem zeigen." — —

Es wird mir nicht schwer, ju merken, daß Schoppe durch diese scherzhaften Berierzüge die heftigen Bewegungen in Cesara's Kopf und Herzen brechen wollte; denn noch immer ging der Glanz der Morgenentzückung, wies wol der Jüngling über kleinere Dinge unbefangen sprach, nicht von dessen Gesicht. In ihm zitterte jede Erschütter rung lange — und eine am Morgen den ganzen Tag — und zwar darum nach, weswegen eine Sturmglocke länger summt, als eine Schafglocke; gleichwol konnte ein solcher Nachklang weder seine Ausmerksamkeit, noch seine Werke und Gespräche stören.

Mittags wollte ber Ritter fommen. Bis dabin

,

schwarmten und sumseten fie ftiller genießend mit Bienen. flugeln und Bienenruffeln durch bie bonigreiche Flora ber Infel; und fie batten jene beitere Unbefangenheit ber Rinber, ber Runftler und ber fublichen Bolfer, Die nur ben Sonigbehalter ber Minute ausnascht; und baber fans ben fie an jeder anfallenden Belle, an jedem Bitronens fpalier, an jeder Statue unter Bluten, an jedem ruckens den Wiederschein, an jedem fliebenden Schiffe mehr, als eine Blume, Die ben gefüllten Relch weiter unter bem warmen himmel aufmachte, anstatt bag es uns unter unferm talten wie den Bienen gebt, vor denen Maifrofte Die Blumen verschließen. - D, Die Insulaner thun Recht. Unfer größter und langster Irrthum ift, daß wir bas Les ben, b. h. feinen Genug, wie die Materialisten bas 3ch, in feiner Bufammenfegung fuchen, als tonnte bas Gange ober bas Berhaltniß ber Bestandtheile uns etwas geben, bas nicht jeder einzelne Theil icon hatte. benn ber Simmel unfere Dafeine, wie ber blaue über uns, aus ober matter Luft, Die in ber Dabe und im Rleinen nur ein burchsichtiges Dichts ift und bie erft in ber Rerne und im Großen blauer Aether wird? Das Sabrbundert mirft den Blumensaamen beiner Freude nur aus ber pordfen Saemafdine von Minuten, oder vielmehr an der feligen Emigfeit felber ift feine andere Sandhabe als ber Augenblick. Das Leben besteht nicht aus 70 Jahe ren, fondern die 70 Jahre bestehen aus einem fortwebens ben Leben, und man bat alle Mal gelebt und genug gelebt, man fterbe, wenn man will.

#### 3. Byfel.

Endlich, als die drei Frohen sich in die Safelstube eines Lorbeerwaldes vor ihre Speis', und Trantopfer, die 21. Sand.

Schoppe ju Sesto ins Proviantschiff eingepackt hatte, niederfeten wollte, ging durch die Zweige ein feiner eles gant und einfarbig gefleibeter Rrember mit langfamen fc. ften Ochritten auf die liegende Sischgesellschaft ju und wandte fich, ohne ju fragen, fofort an Cefara mit ber beutschen, langfam, leife und bestimmt prononcierten Uns rede: "3ch habe bem herrn Grafen Cefara eine Ent. "fculdigung ju bringen." - "Bon meinem Bater?" fragt' er fcnell. - "Um Berzeihung, von meinem Prin-"jen; (verfeste der Fremde) er verhinderte Ihren herrn "Bater, ber franklich aufftand, in ber Morgentuble gu "reisen, aber gegen Abend wird er eintreffen. - Indef "bring, ich (feste er mit einem wohlwollenden Lacheln und mit einer leichten Berbeugung bingu) ,, bem herrn "Ritter ein Opfer, daß ich den Unfang bes Glude, funf. "tig langer bei Ihnen ju fein, herr Graf, mit einer "Radricht Ihres Berluftes mache. " - Choppe, ber fein errieth, ohne fein ju fprechen, fuhr fofort beraus - weil er fich von feinem Menschen imponieren ließ -: "Sohach find wir padagogifche Dastopiften und Unioten. "Billfommen, lieber Grau, Bundner!" - "Es freuet "mich," fagte falt ber Fremde, ber grau angezogen mar.

Aber errathen hatt' es Schoppe; der Fremde sollte tunftig das Oberhofmeisterthum bei Cesara bekleiden, und Schoppe war Kollaborator. Mir kommt es vernünftig vor; der elektrische funkelnde Schoppe konnte das Ragenfell, der Fuchsichwanz, die Glasscheibe fein, die unsern aus Leiter und Nichtleiter gebauten Jüngling volllud, der Oberhofmeister konnte als Leiter der Funkenzieher sein, der ihn mit feinen Franklin'schen Spigen auslud.

Der Mann hieß von Augusti, mar Leftor bei bem Pringen und hatte viel in ber großen Welt gelebt; er

schien, wie dieser ganze hofeschlag, zehn Jahre alter zu fein; benn er war wirklich erft 37 Jahre.

Man hatt' cs auszubaden unter dem umgekehrten Dintentopf rezensierender Kantippen, wenn man die Reszensenten oder Kantippen in der Unwissenheit ließe, wer der Prinz eigentlich war, dessen wir alle oben erwähnten. Es war der Erbprinz von Hohenfließ, in dessen Dorfe Blumenbuhl der Graf erzogen war und in dessen Haupte stadt er nun ziehen sollte. Der hohensließische Infant jagte aus Italien, worin er viele Nothmunzen und Territorialmandate nachgelassen hatte, stäubend und keuchend nach Deutschland zurück, um da auf sich Huldis gung munzen auszuprägen, weil sein regierender Bater die Treppe in das Erbbegrähnis hinabging und nur noch einige Stusen zum Sarge hatte.

. Unter dem Effen sprach der Lektor Augusti mit wahrem Geschmack über die liebliche Gegend, aber mit wenig Sturm und Drang, und zog sie einigen Tempesta's \*) im borromäischen Palaste bei weitem vor. Dann ging er — um des Ritters ofter zu gedenken — zu den Perssonalien des Hofes über und gestand, daß der deutsche Herr, Mr. de Bouverot, in besonderer Gnade stehe — benn bei Hosseuten und Heiligen thut die Gnade alles — und daß der Prinz ungemein an Nerven leide u. s. w. Die Hosseute, die sonst ihr Ich nach dem fremden zusschweiden, fassen doch für einen, der nicht am Hose lebt, ihre ministeriellen Blätter darüber so aussührlich und ernsthaft ab, daß ihr Zeitungleser dabei entweder lacht oder einschläst; ein Hosmann und das Buch des erreurs

<sup>\*)</sup> Semalbe von Peter Molyn, ben man wegen feiner guten Gewitter nur Tempefta nannte.

et de la verité nennen ben Jesuitergeneral Gott - Die Nefuiten Menschen - und Die Michtiesuiten Thiere. -Schoppe borchte mit einem fatalen Rrausel = und Schnors telmerte auf bem Gefichte ju; er hafte Sofe bitter. Der Jungling Albano bachte nicht viel beffer; ja, ba er gern magte, lieber mit bem Arm bes innern Menfchen, als mit ben Fingern beffelben arbeitete und anpacte, und vor ben Schneepflug und die Egge und Saemaschine bes & bens gern . Streit ; und Donnerroffe vorspannte, anftatt eines Buge tuchtiger Filial, und Ackerpferde, fo fonnt' er Leute, die vorsichtig und bedachtig ju Werte gingen und Die lieber lactierte Arbeit und leichte Prauenzimmerarbeit machten, als hertulesarbeiten, nicht fonderlich leiden. Gleichwol mußt' er fur die auf einer ichonen Gelbftftan. bigfeit rubende Beicheibenheit Augusti's, ber fein Wort von fich felber fprach, fo wie fur feine Reifekenntniffe, Achtung tragen.

Cesara — beilausig, in diesem Bykel will ich ihn noch mit E, der spanischen Orthographie zu Gefallen, schreiben; aber vom vierten an wird er, weil ich in meinner keines gewondt bin und mich im langen Buche nicht ewig verschreiben kann, mit einem Z geschrieben — Cessara konnte den Lektor nicht genug über seinen Bater abshören. Er erzählte ihm die letzte Handlung des Ritters in Rom, aber mit einer irreligiösen Kälte, die im Jungsling eine andere wurde. Don Gaspard wettete nämlich mit einem deutschen Nunzius Gemälde gegen Gemälde, daß er einen gewissen Deutschen (Augusti wollt' ihn nicht wennen), dessen Leben nur ein längerer moralischer Rothmonat in Epikur's Marstalle war, in zwei Tagen, ohne ihn zu sehen, auf so lange bekehren wollte, als der Nunzzius verlangen wurde. Dieser wettete, ließ aber den

Deutschen heimlich umstellen. Nach zwei Tagen sperrte sich der Deutsche ein, wurde andächtig, bleich, still, bette lägerig und kam im Handeln einem wahren Christen nahe. Der Nunzius sah dem Uebel eine Woche lang zu, dann verlangt' er schleunige Verwandlung oder den Zirzes Stab, der die thierische Gestalt wieder herstellte. Der Nitter berührte den Deutschen mit dem Stabe; und das epikureische Schwein stand genesen da. Ich weiß nicht, was unerklärlicher ist, das Wunderwerk oder die Härte. Aber der Lektor konnte nicht sagen, mit welchen Menstruis Gaspard diese schwellen Ausschlungen und Wolken und Präzipitazionen erzwang.

Dun tam ber Lettor, ben icon lange die Bofagion und das Rollaborat des fonderbaren Schoppe frappiert batte, auf verbindlichen Umwegen endlich auf die Rrage, wie ibn ber Ritter fennen lernen. "Durch ben Das-"quino! (verfest' er.) Er trat eben um die Ede bes "Palazzo degli Ursini, als er einige Romer und unfern "Erbpingen um einen Menfchen fteben fab, ber ju ben "Statuen des Pasquino und Marforio folgendes Gebet "auf ben Knien - es waren meine - that: Lieber "Raftor und Dollur, warum fatularifieret ihr euch nicht "aus dem Rirchenftaat und bereifet mein Deutschland als "Bifchofe in partibus infidelium, ober als zwei arbeite "fame Bifarien? - Ronntet ihr benn nicht als Gefandte "fchaftprediger und Referendarien in den Reichstädten ber "umgehen, oder euch ale Chevaliers d'honneur und "Bappenhalter auf beibe Seiten eines Throns postieren? .. - Bollte Gott, man tonnte wenigstens dich, Dasquine. "als Oberhofprediger und Konduitenmeifter in Soffavellen "vozieren oder doch darein als Laufengel jum Namenge-"ben an einem Strick herunter laffen! - Sprecht, konnt

"ibr Zwillinge benn nicht einmal als Landrequetenmeifter "in Landtagfalen auftreten und fprechen, oder als magi-"stri sententiarum in Universitatgebauben einander unter "dem Dromovieren opponieren? - Dasquino, bift bu "burch feinen Della Porta \*) nur fo weit berguftellen, "daß du bei Kongreffen und Bertragen bes biplomatischen Lorps wenigstens als Ofenauffas den Gilhouettor wer "chen fonnteft, fondern taugt ihr hochstens nur in Uni-"perfitatbibliotheten ju Bruftbildern' fritifcher Redaftors? ... - Ach, munteres Daar, mochte nur Chiqi, ber ba "neben mir ftebt, dich modellieren ju einer tragbaren La-"schenausgabe fur Damen; ich ftectte bich bei und goge "dich erft in Deutschland aus ber Lafche. - 3ch "tann's aber auch bier auf ber Infel thun." - Und bier bracht' er bas fpottifche Runftwert beraus; benn bet berühmte Architeft und Modellierer Chigi, ber ibm gus borte, hatt' es wirflich nachgebacten. - Schoppe ergablte. weiter, daß Don Gaspard alebann ernsthaft an ihn trat und ibn fpanifch fragte, wer er fei. "Ich bin (verfest' er auch fpanifch) "wirflicher Titularbibliothefar bes "Grofmeifters ju Malta - und ein Abfommling bes "fogenannten grammatifalischen Sundes, Des gezähnten "Sumanisten - Scioppius (deutsch Schoppe) - mein "Saufname ift Pero, Piero, Piètro (Peter). Aber bier "nennen mich viele aus Berseben Sciupio Sciopio (Ber: "gendung). "

Gafpard hatte ein parteiloses tiefreichendes Auge fur jede, sogar die fremdeste Bruft und suchte am wenigsten sein Ebenbild. Er that daher den Bibliothefar in fein

<sup>\*)</sup> Der Pasquino ift bekanntlich verftdmmelt. — Della Porta war ein großer Erganzer alter Statuen.

Saus. Da wan biefer nur vom Portraitmalen ju leben fcbien und jest ohnehin nach Deutschland jurud wollte. fo trug er, hoffend, biefem reichen, vielaugigen, ftrengen Beifte Albano's Gefellichaft an, die blos ber gegenwartige Mitarbeiter Augusti mit ihm theilen follte. - Aber ber Bibliothefar verlangte vorher vier Dinge voraus, Die Childerung bes Grafen, Die Gilbouette beffelben, und als beibes gegeben mar - noch bas britte und vierte fo: "Soll ich von ben brei Standen falandert \*) werben "und mich glatt und poliert bruden laffen von Glang preffen? - Ich will nicht; überall bin, in ben himmel "und in die Bolle will ich Ihren Sohn begleiten, aber "nicht in die Doch, Basch, Roll, Schmoly und Treibe "merte vornehmer Baufer." Das murb' am leichteften jugefanden; baju mar ohnehin ber zweite Reichvifartus bes viterlichen Oberhaupts, Augusti, bestimmt. Aber über den vierten Duntt gerfielen fie faft. Schoppe, ber lieber pogeffrei als nicht frei ober freigelaffen fein wollte, und baffen eben fo reichunmittelbarer als fruchtbarer Boben feine Baune litt, fonnte fich nur ju gufälligen unbestimmten Dienken bequemen, und mußte bas Rixum eines Bohns ablehnen: "Ich will Ihm (fagt' er) Kafualpres "bigten halten, aber feine Wochenpredigten; ja, es fann "fein, daß ich oft ein halbes Jahr gar nicht auf die Ran-"del Reige:" Der Ritter fand es unter fich, Berbindliche feiten fculbig ju fein und jog jurud, bis Schoppe ben Diagonalmeg ansmittelte, er gebe feine Gefellichaft als don gratuit, und erwarte daber auch vom Ritter von Beit ju Beie ein don gratuit von Belang. Uebrigens. war " af !"

<sup>\*)</sup> D. h. zwischen zwei holzernen Walzen und einer metalles nen gepreffet werden.

dem Ritter jest Schoppe gerade so lieb wie der erste beste Hofturte, der ihm auf den Wagenfußtritt geholsen; seine Prüfung eines Menschen war eine kalte Todtenbeschau, und nach dem Prüsen liebt' er nicht stärker und haßt' er nicht stärker und haßt' er nicht stärker; für ihn waren im Spektakelstück des polternden Lebens der Regissor und die ersten und zweiten Liebhaberinnen, und die Lear's und Jphigenien, und Helzden weder Freunde, noch die Kaspert's und die Tyrapnen und Figuranten Feinde, sondern es waren verschiedene Aktors in verschiedenen Rollen. — D Gaspard, stehest denn du in der Frontloge und nicht auch auf dem Theuter? Und siehest du nicht, wie Hamlet, im großen Schauspiele einem kleinern zu? Ja, seset nicht sede Buhne am Ende ein doppeltes Leben voraus, ein kopiex rendes und ein kopiertes? — —

Entweder die wenigen Paar Glafer Bein, ober auch fein verdruglicher Abstand vom zierlichen gehaltenen Lefter festen Schoppe's Regemuble mit allen Radern in Gang, - fo wenig diefer humor auf ber glangenden Infel eine vortheilhafte Stelle fand -; und als Augusti munfchte. Schoppe mochte frober, als andere Maler nach Deutsch. land geben, fo jog biefer ein Packden vergolbeter Seilie genbilber beutscher Schuspatrone berans und sagte farten. mifchend: "Mancher murbe bier ein pabstliches Miferere "aufe Dult legen und abfingen, jumal, wenn er mitten "im Grubling bas Winterquartier, Die deutsche Gisk und "Debelbant beziehen muß wie ich; - und ungern, bas "fag' ich frei, laff' ich ben Arlechino und ben Pulginella, "und ben Stapin und bie gange Comedia dell' Arte "bahinten. - Aber die heiligen herren, die ich bier tail "liere, haben ihre Patronatlander aufe Trodine gebracht. "und man paffiert fie gern. Baumeifter, 3hr lacht, aber

"Ihr wiffet im Gangen ju wenig von bem , mas biefe "gemalten himmlischen Schirmvogte fur beutsche Rreife "ftundlich unternehmen. Baumeifter, sucht mir überhaupt "ein Land, worin fo viele Prugel, Programme, Pro-"fefforen, Allongeperucken, gelehrte Ungeigen, Reichangeis .,,qen, Rlein, und Borftabter, Beremonien, Rronungen und "Beibelberger Faffer, aber ohne inwohnende Diogeneffe "aufutreiben find, als im gebachten? Der fuchen Gie "es, mein herr v. Augusti! - Beiset mir doch pur "überhanpt ein Territorium auf, dem ein eben fo langes "Parliament, namlich ein langfter Reichtag be-"fceret ift, gleichfam eine außerordentlich beilfame pillula "perpetua \*), die der Pagient unaufborlich einnimmt "und die ihn unaufborlich ausreinigt; und wem fallt ba-"bei nicht eben fo gut wie mir die capitulatia perpe-"tua und überhaupt das Reichforpus als perpetuum "immobile aus Grunden ein? — (hier trant Schoppe.) "Dabei ift der Reichtbrver, wie bas erfte Dringip ber "Doral ober wie Jungfernerde, febr unaufloslich; ja, ges "fest, einer von uns nahme ein Rurschwert und fchnitte "ibn damit wie einen Obewurm entzwei, so murde fic "die gegahnte Salfte eben wie ber gespaltene Ohrwurm "umtehren und ben hinterreft rein aufspeisen - und "bann mare ja ber gefammte verfnupfte Ohrwurm wieber "da und fatt bagu. Es ift feine ichabliche Folge biefes "festen Reichnerus, bag bas Rorpus feine eignen Glieber, "wie der Bachfrebs feinen Dagen, verzehren und ver-"dauen ohne mahren Schaden, fo daß einer bas Korpus

<sup>\*)</sup> Diese Pille besteht aus Spießglaskönig und wird ihrer Feskligkeit wegen stets vom Reuen mit altem Erfolge gebraucht; man schultet blos vorher einen Aufguß von Wein darüber.

"mie einen hamentichen Gott nur verwunden, aber nicht "ertobten kann: reibe, sag' ich oft, diesen Federbuschpo, "Ippenstamm mit Rosel zu Brei — stulp' ihn um wie "einen handschuh — schneide den Polypen, wie Lichten, "berg, geschieft mit einem haare entzwei — stecke, wie "Tremblen, mehre abgeschnittene Glieder in einander und "verleibe, wie andere Natursorscher, Neichstädte, Abteien, "kleine Länder gtoßern ein, oder umgekehrt — und "schaue nach einigen Tagen danach: wahrhaftig herrlich "und ganz und genesen sist dein Polype wieder dart, "oder ich will nicht Schoppe heißen." —

Der Graf borte ibn ichon langer und fonnte also leichter und beffer lacbeln; ber Lettor mußt' es erft lernen, ba fogar ber tomifche Aftor fur feinen neuen Bubbter noch feiner ift. Aber unter allen biefen Berftreuungen bauerte in Albano's Seele ein verwirrter Tumult, gleichfam bas Rauschen vom Bafferfalle ber fommenden Zeiten fort. Er blickte febnend burch bie wankenden Rugen ber Lorbeerzweige nach den glangenden Sugeln braugen, ba Dian in feiner Malerfprache fagte: "Ift es nicht als menn "alle Gotter mit taufend Fruchthornern auf ben Bergen "um den Lago maggiore ftanden und Bein und Ras-"taben niedergoffen, bamit nur ber Gee, wie ein Freuben-"potal, uppig überlaufe und herunterfchaume?" - Schappe perfette: "Freuden von ausnehmendem Gefchmach, wie "Unanas, haben bas Chlimme, bag fie wie Unanas bas "Bahnfleisch bluten machen. " - "Ich glaube, " fagte Augusti, "man muß über die Freuden des Lebens nicht "viel reflettieren, fo wie uber die Schonheiten eines guten "Gedichts, man genießet beibe beffer, ohne fie ju gablen "ober ju gergliedern." - "Und ich," fagte Cefara, "wurde gablen und gergliebern ichon aus Stolg; mas

"herauskame, ertrug' ich, und ich wurde mich schamen, "unglucklich zu sein. Ift das Leben, wie eine Olive, eine "bittere Frucht, so greise nur beide scharf mit der Presse, "an, sie liesern das süßeste Oel." — hier fand er auf, um bis abends in der Insel allein zu bleiben; er bat um Nachsicht, machte aber keinen Borwand. Seine hohe chr. geizige Seele war unsähig, sich zur kleinsten Luge nieder, zubucken; nicht einmal gegen — Bieh. Er lockte in Bluxmenbuhl Fluztauben täglich durch Futter näher, und seine Pslezeschwester bat ihn oft, eine zu ergreisen; aber er sagte immer Nein, weil er sogar ein thierisches Vertrauen nicht belügen wollte. —

216 fie ibm nachfaben, ba er langfam mit nachfprine genden Schatten und mit ben an ihm berabichlupfenden Sonnenbligen burch bie Lorbeerbaume ging, und, wie in einem Traume, Die Zweige mit vorausgehaltenen Banben fanft aus einander bog, fo brach Dian aus: ", Belche "Jupiter:Statue!" - "Und Die Alten," fiel Cooppe ein, ,glaubten noch baju, bag jeber Gott in feiner Sta-"tue haufe." - "Gine herrliche breifache Breite ber "Stirn, der Masenwurgel und ber Bruft! (fuhr Dian fort.) "Ein Berfules, ber auf bem Olympus Dels "banme pflangt!" - "Es frappierte mich febr (fagte ber Lettor), "daß ich burch langes Unschauen auf feinem "Beficht lefen tomste, mas ich wollte und mas fich wider. "fprach, Ralte - Barme - Unfchuld und Canftmuth .. - am leichteften Eros und Rraft. " - Schoppe fette bass : "Ihm felber mag es noch fcmerer werden, einen "folden Kongreß friegführender Dachte in fich ju einem "Friedenkongreß jusammen ju zwingen. " - "Wie fcon, (fagte ber menfchlich fubtende Dian) "muß einer fo fraf-"tigen Gestalt' die Liebe ansteben, und wie erhaben der

"Born!"— "Das sind zwei malerische Schonheiten, (versette Schoppe) "woraus sich zwei Padagogiarchen "und Aenophone, wie wir, wenig bei ihrem Eprus mas "chen in ihrer Epropadie."

### 4. Byfel,

Beftera hatte blos drei Glafer Bein gefoftet; aber ber Moft feines beißen bichten Blutes gor bavon ftarfer. Der Lag erwuchs immer mehr ju einem daphnifchen und belphischen Sain, in beffen flufterndes und dampfendes Didigt er fich tiefer verlor - Die Sonne bing wie eine weiße blibende Schneetugel im Blau - Die Gisberge marfen ihren Silberblid in bas Grun berein - aus fers nen Bolfen donnerte es zuweilen \*) als rolle der grub. ling in feinem Triumphbogen baher und weiter ju uns -Die Lebenwarme des Rlimas und ber Laggeit, b. h. Feuer zweier Entzudungen, (ber erinnerten und ber gehofften) bruteten alle feine Rrafte an. Jest ergriff ihn jenes Fieber der jungen Gefundheit, worin ibm alle Mal mar. als schlage in febem Gliebe ein befonderes Berg - Die Lunge und das Berg find vom Blute fcmer und voll ber Athem ift beiß wie ein harmattanwind - und bas Auge trube in feiner eignen lohe - und die Blieber find mube vor Rraft. In diefer Ueberfullung ber elettris fchen Bolfe batt' er einen besondern Trieb nach Bertrume mern. Er half fich junger oft, daß er Felfenftude an ben Gipfel malgte und niederrollen lief, oder daß er im Gallopp fo lange lief, bie ber Athem - langer murbe,

<sup>\*)</sup> Tirare di prima vere nennt's das Bolf, und Peter Schoppe überset es erhaben genug: elektrisches Pistolenzeug bes Lenzes.

oder am gewissesten dadurch, daß er sich (wie er von Kardan gehort hatte) mit einem Federmesser Schmerzen und sogar kleine Berblutungen erregte. — Selten gewinnen gewöhnliche, und noch feltener ungewöhnliche Menschen die volle mit allen Zweigen blühende Jugend des Leibes und Geistes; aber desto prangender trägt dann Sine Burzzel einen ganzen Blumengarten. —

Mit diesen Ballungen stand Albano jest hinter dem Palast einsam gegen Suben, als ihm ein Spiel seiner Knabenjahre einfiel.

Er war namlich oft im Mai auf einen faulendicen Apfelbaum, ber ein ganges bangenbes grunes Rabinet erbob, bei beftigem Wind gestiegen und hatte sich in die Arme feines Gezweigs gelegt. Benn ibn nun fo bie schwanfende Lufthecke awischen bem Gauteln ber Liliens schmetterlinge und bem Summen ber Bienen und Ducken und ben Debeln ber Bluten ichaufelte, und wenn ibn ber aufgeblabte Bipfel bald unter fettes Grun verfentte, bald por tiefes Blau und bald vor Sonnenblige brebte, bann jog feine Phantafic ben Baum riefenhaft empor, er muchs allein im Universum, gleichsam als fei er ber Baum bes unendlichen Lebens, feine Burgeln fliegen in ben Abgrund, die weißen und rothen Bolten bingen als Bluten in ibm, ber Mond ale eine Rrucht, die Meinen Sterne blitten wie Thau und Albano rubte in feinem unendlichen Gipfel, und ein Sturm bog ben Gipfel aus bem Lag in bie Nacht, und aus ber Nacht in ben Sag. - -

Er fah jest zu einer hohen Bypreffe empor. In Rom war aus dem Mittagschlaf ein Sudostwehen aufgerstanden und hatte sich unterwegs fliegend in Limoniens gipfeln und in tausend Bachen und Schatten gefühlt und lag nun gewiegt auf Bypressenarmen. Da erkletterte er

ben Baum, um fid wenigstens ju ermuben. Aber wie behnte fich die Belt vor ihm aus mit Bergen, mit Infein und Balbern, ba er bas bonnernbe Gemolfe uber Roms fieben Sugeln liegen fab, gleichfam als rede aus bem Dunkel noch ber alte Geift, ber in ben Sugeln wie in fieben Befuven gearbeitet batte, welche vor ber Erde fo viele Jahrhunderte lang mit feurigen Gaulen, mit auf, gerichteten Gemittern fanden und fie mit glubenden Stro. men, mit Afdenwolfen und mit Kruchtbarfeit übergoffen, bis fie fich felber gerfprengten! Die Spiegelwand ber Gletscher ftand, wie fein Bater, ungerruttet vor der Barme bes himmels, und wurde nur glangend und nicht marm und nicht meid - aus bem weiten Gee ichienen überall bie marmen Bugel wie aus ihrem Babe auszusteigen und Die fleinen Schiffe ber Menschen schienen in ber Rerne ftrandend ju ftoden - und im weiten Weben um ningen die großen Geifter der Bergangenheit vorüber, und unter ihren umfichtbaren Tritten bogen fich nur die Balber nieder, aber bie Blumenbeete wenig. - Da murbe in Albano die fremde Bergangenheit jur eignen Butunft feine Behmuth, fondern ein Durft nach allem Großen, mas ben Geift bewohnt und hebt, und ein Schauber vor ben ichmutigen Robern ber Butunft zogen fein Muge recht schmerzlich zufammen und schwere Tropfen fielen baraus. - Er flieg berab, weil bas innere Ochwindeln julest außeres murbe. Die landliche Erziehung und Dian, wel cher ben gehaltenen Gang ber Matur verehrte, hatte ben Rnospengarten feiner Rrafte vor fruhzeitiger Morgenfonne und schnellem Auffpringen bewahret; aber burch bie Ermartung des Abends und durch die Reise murbe ber Sag feines Lebens jest ju warm und ju treibend.

Bufallig und traumend verlor er fich unter Orangens

bluten; pioglich war ihm, als mache ein fuges Buhlen im innerften Bergen biefes beflemmend weit und leer und wieder voll. Uch, er mußte nicht, daß es die Dufte mas ren, die er hier in feiner Rindheit fo oft in die Bruft gefogen, und welche nun jede Phantafie und Erinnerung ber Bergangenheit bunfel, aber gewaltsam gurudriefen, eben weil Dufte, ungleich ben abgenutten Merfmalen bes Auges und des Ohres, feltener fommen, und alfo leichter und heftiger die verblichene Empfindung erneuern. Aber als er in eine Arfabe bes Palaftes, welche bunte Steine und Dufcheln Ricend farbten, gerieth, und ale er bie Bogen spielend auf die Schwelle der Grotte hapfen fah, fo dedte fich ihm auf einmal eine bemoofete Bergangenheit auf - er durchfuchte feine Erinnerungen - die Farbens fteine ber Grotte lagen gleichsam voll Infdriften ber vorigen Beit vor feinem Gebachtnif. - - 2ch, bier mar er ja taufend Dal mit feiner Mutter gemefen, fie hatte ibm bie Dufcheln gezeigt und die Rabe ber Bellen verboten, und ein Dal, ba bie Sonne aufging, und ba bet burchmehte Gee und alle Steinchen glangten, mar er auf ihrem Schoofe, mitten unter ben Lichtern, aufgewacht. -

O, war benn nun die Stelle nicht geheiligt und auf ihr feine überwältigende Sehnsucht nicht entschuldigt, die er heute so lange gehabt, die schone Armwunde dem tos benden und qualenden Blute aufzumachen?

Er rigte sich, aber zufällig zu tief, und mit einem schonen fühlen heben seines leichter athmenden Wesens sah er der rothen Quelle seines Armes in der Abendsonne zu und wurde, wie nach abgefallenen Burden, leichter — nüchtern — still — und weich. Er dachte an die vereschwundne Mutter, deren Liebe nun ewig unvergolten blieb — ach, er hatte dieses Blut gern für sie vergossen

— und nun quoll heißer, als je, in seiner Bruft die Liebe für den tranklichen Bater auf: D, komme bald, sagte sein herz, ich will dich so unaussprechlich lieben, du lieber Bater!

Die Sonne erfaltete an ber feuchten Erbe - nur noch die gadige Mauerfrone aus ben Goldstufen ber Glets fcberfpigen glubte über ausgelofcten Bolfen - und bie Bauberlaterne ber Matur marf ihre Bilber nur noch ges jogner und matter: da ging eine lange Geftalt in einem offnen rothen Mantel langfam um die Bedratobaume auf ibn gu, rieb mit ber Rechten an ber Stelle bes Bergens, woran fleine Runfen verglommen, und zerdruckte mit ber balb erhobnen Linken eine Bachelarve jum Klumpen und blickte in die eigne Bruft. Ploblich erftarrte fie an der Band bes Palaftes in verfteinerter Stellung. Albano brudte bie Sand auf die fleine Bunde und ging nabe ju bem Berfteinerten. — Belche Geftalt! - Mus einem vertrodneten hagern Angeficht erhob fich swiften Augen. Die halb unter ben Augenknochen fortbrannten, eine verachtende Dafe mit ftolgem Burf - ein Cherub mit bem Reime bes Abfalls, ein verfchmabenber gebietenber Beift fand ba, ber nichts lieben fonnte, nicht fein eignes Berg, taum ein boheres, einer von jenen Furchterlichen, die fich uber die Menfchen, über das Unglud, über die Erde und uber bas - Gemiffen erheben, und benen es gleich gilt, welches Menschenblut sie hingießen, ob frembes ober ibres. -

### Es war Don Gaspard.

Die funkenwerfende Ordenkette aus Stahl und Edels steinen verrieth ihn. Die Starrsucht, seine alte Krants heit, hatt' ihn ergriffen. "D Bater!" sagte Albano ers schrocken und umfaßte die unbewegliche Gestalt, aber er

drudte gleichsam ben talten Lod ans Berg. Er fcmedte Die Bitterfeit einer Bolle - er fußte Die ftarre Lippe und rief lauter - endlich trat er vor ibm mit fallenden Armen jurud und die aufgedectte Bunde blutete ungefühlt nieder - und er blidte, gahneenirschend vor milder junger Liebe und vor Schmerg, und mit großen Gistros pfen in ben Augen, ben Stummen an und rif ibm bie Sand vom Bergen. - - Sier ichlug ermachend Gafpard die Augen auf und fagte: "Willtommen; mein lieber "Sohn!" - Da fant ihm mit unuberfcwenglicher Ser ligfeit und Liebe bas Rind ans Baterher; und weinte und fdwica. "Du bluteft, Albano," fagte Gafpard ibn fanft gurudftemmend, "verbinde Dich!" - "Lag mich bluten, "ich will mit Dir fterben, wenn Du ftirbft - o, wie "hab' ich fo lange nach Dir gefchmachtet, mein guter Bater!" fagte Albano, noch tiefer erschuttert von bem franfen våtere lichen Bergen, bas er jest an feinem heftiger fchlagen fublte.

"Recht gut, verbinde Dich aber!" sagt'er; und als der Sohn es that und während des schnellsten Um, wickelns mit unersättlicher Liebe in das väterliche Auge schaute, und als das Auge nur kalte Blige warf wie sein Ringjuwel — so schug auf den Rastaniengipseln, dem heutigen Throne der Morgensonne, der leise Mond sein frommes Auge killend auf, und dem entstammten Albano war es an diesem kindlichen und mutterlichen Wohnplaße, als schaue der Geist seiner Mutter vom Himmel und ruse: "Ich werde weinen, wenn ihr euch nicht liebt." Sein wallendes Herz zerstoß, und er sagte sanst zu dem im Mondlicht bleichern Vater: "Liebst Du mich denn "nicht?" — "Lieber Alban," verseste der Bater, "man "kann Dir nicht genug antworten — Du bist recht gut — es ist recht gut." — Aber mit dem Stolze der Liebe,

die sich tahn mit der vaterlichen maß, ergriff er sest die Hand mit der Larve und sah den Nitter mit seurigen Thranen an: "Mein Sohn," versette der Mude, "ich "habe Dir heute noch viel zu sagen und wenig Zeit, weil "ich morgen reise — und ich weiß nicht, wie lange mein "Herzklopsen mich sprechen läßt." — Ach, also war das vorige Zeichen einer gerührten Seele nur ein Zeichen eines nervenkranken Pulses gewesen. . . . Du armer Sohn, wie mußte vor dieser scharfen Lust dein bewegtes Meer erstarzen — ach, wie an einem eiskalten Metall mußte deine war, me Hand ankleben und davon sich wundgeschält abziehen! —

Aber, guter Jüngling! wer von uns könnte dich tas beln, daß Wunden dich gleichsam mit Blut an deinen wahren oder falschen Halbgott binden — wiewol ein Halbgott sich öfter mit einem Halbthier als mit eisnem Halbmenschen schließet — und daß du so schwerzelich liebst? — Ach, welche warme Seele sprach nicht eins mal die Bitte der Liebe vergeblich aus und konnte dann, gelähmt vom erkaltenden Gifte, gleich andern Vergisteten, die schwere Junge und das schwere Herz nicht mehr bewegen? — Aber liebe fort, du warme Seele; gleich Frühlingblumen, gleich Nachtschwetterlingen durchbricht die zarte Liebe zulest doch den hartgefrornen Boden, und jedes Herz, das nichts anderes verlangt, als ein Herz, sindet endlich seine Brust! — —

# 5. Syfel.

Der Ritter nahm ihn auf eine über steinerne Gaus len geführte Gallerie hinauf, die überall Limonienbaume mit Duften und kleinen, regen, vom Monde silbern geranderten Schatten vollstreueten. Er zog zwei Medaillons aus seiner Brieftasche, das eine bildete ein sonderbar ju-

gendlich aussehentes weibliches Gesichtchen vor, mit ber limschrift: "Nous ne nous verrons jamais, mon fils."\*) "Bier ift Deine Mutter, (fagte Gafpard und gab es ibm,) "und bier Deine Schwester," und reichte ibm bas zweite, beffen Buge ju einer untenntlichen veralteten Gestalt einliefen mit der Umschrift: "Nous nous verrons un jour, mon frère." \*\*) Er fing nun feine Rede an, die er in fo vielen gwanglofen heften (bas eine Romma oft am einen Enbe ber Gallerie, bas andere am andern) und fo leife und in einem folchen Bechfel von schnellem und tragem Beben lieferte, bag in bas Obr eines unter ber Gallerie mitlaufenden Bifitators fremder Gefprache, wenn einer brunten ftand, nicht brei gusame mengeborende Laute tropfen tonnten. "Deine Aufmerts "famteit, lieber Alban," fuhr er fort, "nicht Deine Phan-"tafie follte jest gespannt fein; Du bift leiber heute gu "romantisch bei bem Romantischen, mas Du boren follft. "Die Grafin von Befara liebte bas Reierliche von feber: "Du wirft es aus dem Auftrage feben, den fie mir wer "nige Tage vor ihrem Tode gab, und ben ich gerade an "diefem Charfreitage auszurichten verfprechen mußte. " -

Er fagte noch, bevor er anfing, dag er, da feine Ratglepfie und fein Bergflopfen bebenflich ftiegen, nach Spanien eilen muffe, feine Sachen und noch mehr bie . feiner Mundel - ber Grafin von Romeiro - ju orde nen. Alban that noch eine Bruderfrage über feine liebe fo lang' entrudte Schwester; ber Bater ließ ihn hoffen, baf er fie bald feben werde, ba fie mit ber Grafin die Schweiz befuchen wolle. -

Da ich nicht absehe, mas die Menschen bavon haben,

<sup>\*)</sup> Wir fehen uns nie, mein Sohn. \*\*) Wir fehen uns einft, mein Bruber.

wenn ich die mir beschwerlichen Gansefuße, sammt bem ewigen "er fagte" herfete, fo will ich ben Auftrag in Perfon ergahlen. Es werden einmal - (fagte ber Ritter) - brei Unbefannte, einer am Morgen, einer Dits tags und einer Abends ju ihm fommen, und jeder wird ibm ein eingesiegeltes Rartenblatt zustellen, worauf blos ber Dame ber Stadt und bes Saufes fteht, worin bas Bilderfabinet, bas Albano noch biefelbe Dacht befuchen muß, ju finden ift. 3m Rabinet foll er alle Ragel ber Bilder durchtaften und bruden, bis er auf einen fommt, hinter welchem ber Druck eine in die Band eingebaute Repetieruhr zwolf zu ichlagen nothigt. Sier findet er unter dem Bilde eine geheime Tapetenthur, hinter welcher eine weibliche Gestalt mit einem offnen Souvenir und mit brei Ringen an ber Linfen, und mit einem Crapon in der Rechten fist. Drudt er ben Ring bes Mittels fingers, fo richtet fich die Gestalt unter dem Rollen des innern Getriebes auf, tritt in bas Bimmer und bas aus. laufende Gehwert ftodt mit ihr an einer Band, woran fie mit bem Crapon ein verstedtes Rach bezeichnet, in welchem ein Safchenperspeftiv und ber machferne Abdruck eines Sargichluffels liegen. Das Ofularglas des Perspektivs ordnet burch eine optische Anamorphose ben Birr. warr alternder Linien auf bem beute empfangenen De baillon ber Schwester ju einer holden jungen Gestalt, und bas Obleftivalas gibt bem unreifen Bilde ber Mutter Die Mertmale bes langern reifern Lebens jurud. - Dann brucket er ben Ringfinger, und fogleich fangt bie ftumme talte Figur mit bem Crapon in bas Convenir ju fcbreie ben an und bezeichnet ihm mit einigen Worten ben Ort bes Carges, von deffen Chluffel er ben machfernen Mb. brud hat. 3m Sarge liegt eine fcmarge Marmorftufe.

in Geftalt einer schwarzen Bibel; und wenn er fie zew schlagen hat, trifft er einen Kern barin, aus dem der Christbaum seines ganzen Lebens wachsen soll. — Ift die Stufe nicht im Sarge, so gibt er dem letten Ninge des Ohrfingers einen Druck — was aber dann dieses holzerne Guerife's Bettermannchen seines Schicksals beginne, wußte der Nitter selber nicht vorauszusagen. —

Ich bin vollig ber Meinung, daß man dem bizarren Testamente leicht das Repetier, und das halbe Rader, werk — so wie man jest in London Uhren blos aus zwei Radern baut — ansbrechen konnte, ohne das Borelege oder Zeigewerk zu beschädigen.

Auf Alban wirfte das testamentarische Getriebe und Geblase wider meine Erwartung — fast nichts; ausger nommen eine weichere Liebe gegen die gute Mutter, welche so sorgend, da sie unten im Strome des Lebens das sliegende Bild vom niederfallenden Habicht des Todes erz blickte, nur den Sohn bedachte. Seinem Bater schaute er unter dem Berichte mit zärtlichem Danke für diese Mühe des Gedächtnisses und der Erzählung, saft auf Korsten seiner Ausmerksamkeit, in das beseitigte eiserne Angessicht; und im Mondschein und vor seiner Phantasie wuchs der Ritter zu einem rhodischen die halbe Gegenwart verzbeckenden Kolossus auf, für welchen ihm dieses testamenstarische Memorienwerk fast zu kleinlich schien. —

Bisher hatte Don Gaspard blos als achter Welts mann gesprochen, ber von seinem Gesprache (ohne besons bere nahere Berhaltnisse) stets jede Erwähnung oder Schmeichele eines Ichs, des fremden so gut wie des eigenen, ausschließet, und sogar historischer Personen nur als Bedingungen von Sachen gedentt — so daß zwei solche Nicht. Ichs mit ihrer grimmigen Rate, nur zwei

sprechende Logiten oder Biffenschaften ju fein icheinen, aber teine Wefen mit Schlagenben Bergen: o, wie fanft floß es, wie eine weiche Lonart, in Albano's liebemundes Berg - bas ber hellere und lauere Mond, und ber infus larifche bammernde Rindergarten feiner erften Borgeit, und die in seiner Seele laut fort; und nachklingende Stimme feiner Mutter gewaltsam auflofeten - als mun ber Bater fagte: "Das hab' ich von ber Grafin gu Bon mir hab' ich Dir nichts zu fagen als "meine bieberige Bufriebenheit mit Deinem bieberigen "Leben. " - "D, geben Sie, theuerster Bater, meinem "funftigen Gebote, Lehre und Rath," fagte der begeifterte Menfc, und Gafpard's rechter Sand, die nach bem ichnellern Bergen gudte, folgt' er mit feiner Linken an die fieche Stelle und brudte beftig bas bofterifche Berg, ale fonn' er diefem bergab umfreisenden Lebenrade in die Speiche greifen. - Der Ritter verfeste: "3ch habe Dir weiter "nichts ju fagen. Die Lindenstadt (Pestig) ift Dir "nun geoffnet; Deine Mutter batte fie Dir verschloffen. "Der Erbpring, ber bald Furft fein wird, und ber Mini-After von Fraulen, der mein Freund ift, werden die Deis "nigen fein; ich glanb', es wird Dir nugen, ihre Be-"fanntichaft zu fultivieren." -

Der scharsblickende Gaspard sah hier ploglich über bes Junglings reine offne Gestalt wunderbare Bewegum, gen und heiße Rosen fliegen, die aus der Gegenwart mit nichts zu erklaren waren und die sogleich wie getöbtet vergingen, als er so fortfuhr: "Für einen Mann vom "Stande sind gelehrte und schone Wissenschaften, die für "andere Entzweck sind, nur Mittel und Erholung; und so "groß Deine Neigung dafür sein mag, so wirst Du doch "am Ende Handlungen den Vorzug vor Genüssen geben;

"Du wirst Dich nicht geboren fühlen, die Menschen blos "zu belehren oder zu belustigen, sondern zu behandeln und "zu beherrschen.

"Es mare gut, wenn Du ben Minifter gemanneft "und badurch die Renntniffe bes Regierung, und Rams "mermefens, die er Dir geben tann; benn in bem Ab-"riffe Gines Landes, fo wie Gines hofes, befigeft Du die "Grundzuge eines jeden großern, wozu Du auch gelangen "und Dich bilben follft. Es ift mein Bunfch, daß Du "fogar bem Burften und bem Sofe lieb wirft, weniger, "weil Du Konnexionen, als weil Du Erfahrungen brauchft. "Rur durch Menfchen besiegt und überfteigt man Mens "ichen, nicht burch Bucher und Borguge. Dan muß "nicht feinen Berth auslegen, um die Menschen zu ge-"winnen, fondern man muß fie gewinnen, und bann erft Ungluck ift nichts wie Unverftand, und "jenen zeigen. "nicht fowol burch Lugend als burch Berftand wird man-"furchtbar und gludlich. - Du haft hochstens die Den-"fchen zu flichen, die Dir ju abnlich find, befonders die "ebeln." - Das abende Sublimat feines Spottes bes fand hier nicht barin, daß er "ebel" mit einem afgens tuierten ironischen Sone fagte, sondern daß er's wider Ere marten falt ohne einen fagte. Albano's Sand mar in seiner schon långst vom Bergen an ber stählernen edigen Ordentette herabgeglitten auf bas goldene metallifchetalte Lamm baran. Der Jungling batte, wie alle Junglinge und Einfiedler, ju harte Begriffe von Sofe und Beltleus ten, er hielt fie fur ausgemachte Bafilisten und Drachen - wiewol ich bas noch entschuldigen will, wenn er nur mit ben Naturforschern unter ben Basilisten nichts vers fteht als ungeftugelte Giberen, und unter ben Drachen nichts als geflügelte, fo baß er fie fur nichts als fur talte

fast so fatale Amphiblen, wie Linnee solche befindert, aus sieht —; ferner hegt' er (so leicht wied Plutarch der Berführer von Jünglingen, deren Biograph er hätte kein können wie ich) mehr Grimm als Achtung gegen die Arztolatrie (den Broddienst) unsers Zeitalters, das aber umgekehrt immer den Gott ins Brod verwandeln will, gegen die besten Brodstudien oder Brodwagen, gegen das Machen einer Carrière, gegen jeden, der kein Baghals war und der, statt der Sturmbalken und Kriegmaschinen, etwa unsichware Magnetstäbe, Saugwerke und Schrödstöpf köpfe anseste und damit etwas zog. Jeder Jüngling hat ein schones Zeitalter, wo er kein Amt, und jede Jungsrau eines, wo sie keinen Mann annehmen will; dann ändern sich beide und nehmen oft sich einander noch dazu.

Mls ber Ritter bie obigen gewiß teinem Beltmanne anstoffigen Gate vorbrachte, fo flieg in feinem Sohne ein beiliger menschenfreundlicher Stolz empor - es mar Dies fem, als werbe von einem fteigenben Genius fein Berg und fogar fein Rorper, wie ber eines betenden Beiligen, gehoben über bie Laufbahnen einer gierigen friechenden Beit - Die großen Menschen einer großern traten unter ihre Triumphbogen und winkten ihn, naber ju ihnen ju tommen - in Often lag Rom und ber Mond und vor ihm der Alpen Birtus, eine große Bergangenheit neben einer großen Begenwart - er ergriff mit dem liebend ftolgen Gefühl, bag es noch etwas Gottlicheres in uns gebe als Rlugbeit und Berftand, den Bater und fagte: "Der gange heutige Sag, lieber Bater, mar eine guneb-"menbe Erschutterung meines Bergens - ich fann por "Bewegung nicht fprechen und nichts recht bebenfen -"Bater, ich besuche alle - ich werbe mich über die Men-"ichen hinausreißen - aber ich verschmabe ben fcmusi"gen Beg des Biels. — ich will im Beltmeer wie ein "Lebendiger durch Schwimmen aussteigen, aber nicht wie "ain Ertrunkner durch Verwesen. — Ja, Bater, das "Schicksal werfe einen Grabstein auf diese Bruft und "zermalme sie, wenn sie die Lugend und die Gottheit "und ihr Perz verloren hat."

Albano sprach barum so warm, weil er einer unaussprechlichen Berehrung für die kraftvolle Seele des Ritters nicht entsagen kounte; er stellte sich immer die Qualen und das lange Sterben eines so starten Lebens, den scharz sen Rauch eines so großen kalt ausgegossen Feuers vor, und schloß aus den Regungen seiner eignen lebendigen Seele auf die der väterlichen, die nach seiner Meinung nur langsam auf einer breiten Unterlage schwarzer kalter Menschen so zerfallen war, wie man Diamanten nicht anders verstüchtigt, als auf einer Unterlage von ausgebrannten todten Schmiedetoblen. —

Don Gaspard, der die Menschen selten und nur ges linde tadelte — nicht aus Liebe, sondern aus Gleichgultige keit — antwortete dem Junglinge geduldig: "Deine "Wärme ist zu loben. Mit der Zeit wird sich alles ges "ben. — Jest lass" uns effen. "—

# 6. 3 ptel.

Der Speisesaal unserer Eilander war im reichen Palaste der abwesenden borromaischen Familie. Man gab der schonen Insel den Parisapsel und Lorbeerkranz. Ausgusti und Gaspard schrieben ihr das Belodungschreiben in einem leichten klaren Stil, nur Gaspard mit mehr Anticthesen. Albano's Brust war mit einer neuen Welt gesfüllt, sein Auge mit einem Schimmer, seine Wangen mit freudigem Blut. Der Baumeister erhob sowel den Ges

ichmack als ben Rammerbentel bes Erwringen, ber burch beide zwar nicht artistische Deifter, aber doch Deifterftuce in fein Land mitbrachte und auf beffen Beranlaffung eben Diefer Dian nach Italien ging, um fur ihn Abguffe von ben Antifen ba ju nehmen. Schoppe verfette: "3ch "hoffe, ber Deutsche ift so aut mit Malerafademien und "mit Malerfolifen verfeben als irgend ein Bolf; unfere "Ballenbilder - unfere Thefesbilder in Augsburg - uns "fere Leiften über Zeitungblattern und unfere Buchdruckers "fidde in jedem dramatischen Werte, burch bie wir eine "frühere Shakespeare - Gallery befagen als London -"unsere Effigie - Gehangnen am Galgen find jedem ber "fannt, und zeigen am erften, wie weit wir's treiben. -"Aber ich will anch zulassen, daß Griechen und Wetsche ,,fo malen wie wir; fo ragen wir boch baburch uber fie "hinmeg, daß wir, gleich ber Ratur und ben abelichen "Sponfierern, nie die Schonheit isoliert obne angebognen "Bortheil fuchen. Gine Schonheit, Die wir nicht nebens "her braten, veraufzionieren, anziehen oder heirathen ton-"nen, gilt bei und nur bas, mas fie werth ift; Schone "beit ift bei uns (hoff' ich) nie etwas anders als Une "fchrot und Beimert bes Bortheils, fo wie auch auf bem "Reichtage nicht bie angestoßenen Ronfektischen, fonbern "die Seffiontafeln die eigentlichen Arbeittifche des Reich. "Korpus find. Aechte Schonheit und Runft wird baber "bei uns nur auf Sachen gefett, gemalt, gepragt, welche "dabei nuten und abwerfen: 3. B. gute Dadonnen nur "ins Modejournal - radierte Blatter nur auf Briefe "voll Tabactblatter - Rameen auf Tabactfopfe "Gemmen auf Petschafte und Solgschnitte auf Rerbhole "Ber - Blumenftude werben gefucht, aber auf Schache "teln - treue Bouwermanne, aber gwifchen Pferbeftans

"den neben Beschestern \*) — erhobenes Bildwerk von "Prinzentopsen, entweder auf Thalern oder auf baierschen "BierkrugsDeckeln, beide nicht ohne reines Zinn — Ros"sens und Lilienstücke aber an tättauwierten Weibern. — "Auf ähnliche Weise war in Basedow's Erziehunganstalt "stets das schone Gemälbe und das lateinische Bokabulum "verknupft, weit das Philanthropin dieses leichter unter "jenem behielt. — So malte van der Rabel nie einen "Hasen auf Bestellung, ohne ein frisch geschossens Mos"dell nach dem andern sich zum Essen und Kopieren ausszubitten. — So malte der Maler Caltar schone Strümsupfe, aber unmittelbar an seine eignen Beine." — —

Der Nitter horte so etwas mit Bergnügen an, ob er's gleich weber belächelte noch nachahmte; ihm waren alle Farben im genialischen Prisma erfreulich. Nur für den Baumeister war's nicht genug im griechischen Gesschmack, und für den Lektor nicht genug im höflichen. Letter kich, während Schoppe nenen Athem zu uns serer Verkleinerung holte, wie schmeichelnd zum abreisenden Dian und sagte: "Früher nahm Nom andern Ländern "nur die Runstwerte hinweg, aber jest die — "Kunstler."

Schoppe versolgte: "Eben so find unsere Statuen "teine mußigen Staatburger auf ber Barenhaut, sonbern "fie treiben alle ein handwert; was Karpatiben find, "tragen haufer, was Engel find, halten Laufschuffeln, "und heidnische Wassergotter arbeiten in Springbrunnen

<sup>\*)</sup> Gin guter Bouwermann heißt in ber Malersprache ein gut gemaltes Pferb, beffen Beschauen auf die Schonheit bes fünftigen Fullen einfließet.

"und gießen ben Mägden das Wasser in die Scheffel

Der Graf sprach warm für uns, ber Lektor hell; ber Ritter bemerkte, daß der deutsche Geschmack und das deutsche Talent für dichterische Schönheiten den Mangel an beiden für andere Schönheiten vergüte und erkläre (aus Rlima, Regierungsorm, Armuth x.). Der Ritter glich den himmelsehröhren, hinter denen die Erden größer erscheinen und die Sonnen kleiner, er nahm, wie jene, den Sonnen den geborgten Schimmer ab, ohne ihnen den mahren größern zurückzugeben; er schnitt zwar einem Judas den Strick entzwei, aber einem Christus, topfe goß er den heiligenschein aus und suchte überhaupt eine Parität und Gleichheit der Schwärze und des Lichts zu erkünsteln.

Schoppe verstummte nie; ich sorge, in seinem Soler ranzmandat für Europa waren die deutschen Kreise aus, gelassen, er hob wieder an: "Das Benige, was ich eben "zum Lobe der nüßenden Deutschen vorbrachte, hat mir, "wie es scheint, Widerspruch zugezogen. Aber die kleine "Lorbeerkrone, die ich dem heltigen Reichkörper ausseze, "soll mich nie abhalten, die Stellen gewahr zu werden, "wo er kahl ist. Ich lobt' es oft an Sokrates und Chrisssus, daß sie nicht in Hamburg, in Wien, oder gar in "einer braudenburgischen Stadt dozierten und mit ihren "Philanthropisten gassatim gingen; von Magistrats wegen "wurde man sie haben bestagen lassen, ob sie nicht arbeis, "ten könnten; und wären beide mit Familie in Weglar "gewesen, so hätte man dieser die Neglektengelder ")

<sup>\*)</sup> So heißet bas Quantum, bas man ben Beifigern bes Ram=

"abgezogen. — Anlangend die Dichtfunft, herr Mitter, "fo fannt' ich manchen Reichburger, ber aus einem Rar-"men — wenn's nicht auf ihn felber mar — "machte; er glaubte bie Eingriffe ber poetischen Breiheit "in die Reichfreiheit ju fennen; ihn, ber gewiß aberall "ordentlich, gefest, bedachtig, in fachfischen Briften gu "Werfe fchritt, qualten und ftorten poetische Schwingen "fehr. - Und ift's benn fo unerflarlich und fo fchlimm? ... Der gute Reichstädter bindet eine Gerviette vor, "wenn er meinen will, bamit er die Atlasmefte nicht be-"tropft, und bie Thrane, die ihm aufe Rondolengidreiben "entfallen, ftippet er wie jede dunflere Interpunfzion: "was Bunder, wenn er, gleich bem Bildmeifter, feine "ichonere Blume fennt, ale die hinten am Biriche, und "wenn ihn die poetischen Beilchen, gleich den botanis "fchen \*), mit gelinden Brechfraften angreifen. . . . . "Das mare meines Bedunkens wenigstens Gine Art, "den Sadel abzulehnen, womit man uns Deutsche an-"fchmist."

### 7. 3 n f e [.

Belche sonderbare Nacht folgte auf diesen sonderbaren Tag! — Alle gingen, vom Reisen schläfrig, der Ruhe zu; blos Albano, in welchem der heiße volle Tag nachbrannte, sagte dem Ritter, daß er heute mit seiner Brust voll Feuer nirgends Ruhlung und Ruhe finde, als unter den kalten Sternen und unter den Bluten des welchen Frühlings. Er lehnte sich auf der obersten Terrasse

mergerichts; wenn fie nicht genug gearbeitet haben, vots enthalt.

<sup>\*)</sup> Die Ipecacuanha gehort jum Beilchengeschlechte.

an eine Statue neben einem Mahenden Deckengelander aus Zitronen an, um die Augen unter dem Sternenhims mel schon zu schließen, und noch schoner zu öffnen. Schon in seiner frühern Jugend hatt' er sich, so gut wie ich, auf die welschen Dacher warmer Länder' gewünscht, nicht um als Nachtwandler, sondern um als ein Schläfer dars auf zu erwachen.

Wie herrlich fallt bas aufgehende Auge in ben ers leuchteten hangenden Garten voll ewiger Bluten über bir, anstatt baß du in deinem deutschen schwulen Federpfuhl nichts vor dir haft, wenn du aufblickft, als ben Bettzopf !

Als Zesara so Wellen und Berge und Sterne mit stillerer Seele durchkreuzte, und als Garten und himmel und See endlich zu Einem dunkeln Kolosse zusammensschwammen und er wehmuthig an seine bleiche Mutter und an seine Schwester und an die verkündigten Wunder seiner Zukunft dachte, so sieg hinter ihm eine ganz schwarz gekleidete Gestalt mit abgebildetem Todtenkopse auf der Brust muhsam und mit zitterndem Athem die Terrassen hinaus: "Gedenke des Todes! (sagte sie) Du bist Albano, de Zesara?" "Ja, (sagte Zesara) wer bist Du?"—
"Ich bin (sagte sie) ein Bater des Todes \*). Ich ziten, etere, nicht aus Furcht, sondern aus Gewohnheit so."

Die Glieder des Mannes blieben auf eine grausende Art in einem allgemeinen Erbeben, das man zu horen glaubte. Zesara hatte oft seiner mußigen Kuhnheit ein Abentheuer gewunscht, jest hatt' er's vor sich; indeß wachte er boch behutsam mit dem Ange, und da der

<sup>\*)</sup> Aus bem Orben bes heiligen Paul's ober momento mori, ber in Frankreich im 17. Jahrhundert erlosch. Die obige Anrede ist ihr gewöhnlicher Gruß.

Donch fagte: "Schaue jum Abendstewn hinauf und fage "mir, wenn er untergeht, denn mein Geficht ift fcmach," fo marf er nur einen eilenden Blick dabin: "Doch brei "Sterne (fagt' er) find gwifchen ihm und ber Alpe." -"Wenn er untergeht (fuhr ber Bater fort), fo gibt Deine "Schwester in Spanien ben Geift auf, und barauf rebet "fie Dich hier aus bem himmel an." - Befara murbe faum von einem Ringer ber falten Sand bes Schaubers berührt, blos weil er in keinem Bimmer mar, fonbern in ber jungen Ratur, die um ben jagenden Geift ihre Berge und Sterne als Suter ftellt, ober gud, weil die weite dicte Korperwelt so nabe por uns die Geifterwelt verbrangt und verbauet; er fragte mit Entruftung : "Wer "bift Du? mas weißt Du? mas willft Du?" und griff nach den jufammengefalteten Sanden bes Donche und hielt beibe mit Giner gefangen. "Du fennft mich nicht, "mein Sohn! (fagte ruhig der Bater des Lodes.) 3ch "bin ein Baburi \*) und tomme aus Spanien von Deis "ner Schwester; ich febe die Todten unten in ber Erbe "und weiß es voraus, wenn fie erscheinen und reden. "3ch aber feh' ihr Erscheinen über ber Erbe nicht und "bor' ihr Reden nicht."

Hier blickte er ben Jungling scharf an, bessen Zuge ploglich starrer und langer wurden; benn eine Stimme, wie eine weibliche bekannte, sing über seinem haupte langsam an: "Nimm die Krone, nimm die Krone — "ich helse Dirl" Der Monch fragte: "Ist der Abend, "stern schon hinunter? Spricht es mit Dir?" Zesara

<sup>\*)</sup> Den Zahuri's in Spanien wird bekanntlich die Kraft zuge= traut, Leichname, Metalladern zc. in der tiefen Erde zu erblicken.

blickte in die She und tonnte nicht antworten: Die Stimme aus bem himmel fprach wieder und baffelbe. Der Monch errieth es und fagte: "Go hat Dein Bater "Deine Mutter aus ber Bobe gehoret, als er in Deutsch. "land war; aber er ließ mich lange in Beffeln legen, "weil er bachte, ich taufche ihn. " - Beim Borte ,,Bas ter," beffen Beifterunglauben Befara tannte, rif er ben Dond an ben beiben Sanden mit ber festhaltenden ftare fen die Terraffen hinunter, um ju boren, mo jest bie Stimme ftebe. Der Alte lachelte fanft, die Stimme fprach wieder über ihm, aber fo: "Liebe bie Schone, "liebe bie Schone, ich belfe Dir." - Um Ufer bing ein Rahrzeug, bas er am Lage icon gefchen. Monch, der ihm vermuthlich ben Argwohn einer irgend. mo verborgenen Stimme nehmen wollte, flieg in die Bonbel und winkte ihm nachzufolgen. Der Jungling, im Bertrauen auf feine torperliche und geiftige Macht, und auf feine Schwimmfunft, entfernte fich mit bem Donche Fuhn von der Infel; aber wie griff ber Ochauder in feine innerftern Fibern, ba nicht nur bie Stimme über ibm wieder rief: "Liebe die Schone, Die ich Dir zeige, ich "helfe Dir," fondern da er auch gegen die Terraffe bin eine weibliche Geftalt fich bis an bas Berg aus ben tiefe ften Bellen mit langen fastanienbraunen Saaren und fdmarien Augen, und mit einem glangenden Schmanen, hals, und mit ber Rarbe und Rraft bes reichften Rlimas, wie eine hobere Aphrodite, beben fab. Aber in wenig Sefunden fant die Gottin wieder in die Bogen gurud, und die Beifterftimme lifpelte oben fort : "Schone, die ich Dir zeigte." - Der Monch betete falt und ichweigend unter ber Stene und fah und borte nichts, endlich fagte er: "Im funftigen himmelfahrttage,

"in Deiner Geburtstunde, wirft Du neben einem herzen "stehen, bas in feiner Bruft ift, und Deine Schwester "wird Dir vom himmel ben Namen Deiner Braut ver-"tundigen."

Benn vor uns stuffigen schwachen Gestalten, die, gleich Polypen und Blumen, das Licht eines hohern Eles mentes nur fuhlen und suchen, aber nicht sehen, in der Totalfinsterniß unsers Lebens ein Blis durch den ers digten Klumpen schlägt, der vor unsere hohere Sonne ges hangen ist \*), so zerschneidet der Stral den Schnerven, der nur Gestalten, nicht Licht verträgt; — fein heis ses Erschrecken bestügelt das Herz und das Blut, sondern ein kaltes Erstarren vor unsern Gedanken und vor einer neuen unfassichen Welt spert den warmen Strom, und das Leben wird Sis. —

Albano, aus dessen voller Phantasie eben so leicht ein Chaos als ein Universum sprang, wurde bleich, aber ihm war als verlier' er nicht sowol den Muth als den Berstand; er ruderte ungestüm, beinahe bewußtlos ans Ufer — er konnte dem Vater des Todes nicht ins Gersicht schauen, weil seine unbändige alles auselnanderreißende Phantasie alle Gestalten, gleich Bolken, zu gräßlichen umwälzte und ausbehnte — er hört' es kaum, als der Monch zum Abschiede sagte: "Bielleicht komm' ich am "nächsten Charfreitage wieder." — Der Monch bestieg einen Kahn, der von selber dahinsuhr, (wahrscheinlich durch ein unter dem Wasser umtreibendes Rad) und ver-

<sup>\*)</sup> Anspielung auf die Erzählung einiger Aftronomen, bas bie versinsterte Sonne zuweilen durch eine Deffnung des Mons bes gebliget habe, wie es 3. B. Ulloa einmal gesehen zu haben versichert.

schwand bald hinter oder in der kleinen Fischerinsel (Isola peschiere).

Eine Minute lang taumelte Alban, und ihm fam es vor, als sei der Garten und der himmel und alles eine weichende aufgelosete Nebelbank, als geb' es nichts, als hab' er nicht gelebt. Diesen arsenikalischen Qualm blies auf ein Mal von der erstickenden Bruft der Athem des Bibliothekar Schoppe, der lustig zum Schlassenster ber, auspsisst; jest wurde sein Leben wieder warm, die Erde kam zuruck, und das Dasein war. Schoppe, der vor Warme nicht schlasen konnte, stieg herunter, um sich auch auf die zehnte Terrasse zu betten. Er sah an Zesara ein hestiges inneres Wogen, aber er war schon daran gewöhnt und forschte nicht.

#### 8. 3 n f e l.

Nicht von Bernunfteleien, sondern von Scherzen schmilzt leicht das Eis in unserem stodenden Raderwerke. Nach einer gesprächigen Stunde war dem Junglinge nicht viel mehr davon übrig, als eine ärgerliche Empfindung und eine frohe; jene darüber, daß er den Monch nicht bei der Rutte genommen und dem Nitter vorgeführt; und die frohe über die hohe weibliche Gestalt und selber über die Aussicht in ein Leben voll Abentheuer. Gleich, wol suhren, wenn er die Augen schloß, Ungeheuer voll Flügel, Welten voll Flammen und ein tieses wogendes Chaos um seine Seele.

Endlich gingen in der Ruble der Nachmitternacht seine muden Sinne naher fortgezogen und aus einander fallend dem Magnetberg des Schlummers zu; — aber welcher Traum fam ihm auf diesem stillen Berge nach! "Er lag (fo traumte ihm) auf dem Krater des hetla.

"Eine aufdringende Bafferfaule hob ihn mit fich empor "und hielt ihn auf heißen Wellen mitten im himmel "feft. Soch in ber Aethernacht über ihm ftredte fich ein "finfteres Gemitter, wie ein langer Drache, von vers "fclungnen Sternbilbern aufgeschwollen aus; nahe bars "unter hing ein helles Bolfchen, vom Gemitter gezos "gen - burch ben lichten Debel bes Boltchens quoll "ein buntles Roth, entweder von zwei Rofentnospen ober "von zwei Lippen, und ein gruner Streif von einem "Schleier ober von einem Delzweige, und ein Ring von "milchblauen Perlen ober von Bergifmeinnicht - endlich "gerfloß ein wenig Duft über dem Roth, und blos ein "offnes blaues Muge blickte unendlich mild und flebend auf Albano nieder; und er ftrecte die Bande aus nach "ber umwolften Geftalt, aber die Bafferfaule mar gu ,,niedrig. Da marf bas ichwarze Gemitter Sagelforner, "aber fie murben im Rallen Schnee und dann Thau-"tropfen, und endlich im Wolfchen filbernes Licht, und "ber grune Schleier wallte erleuchtet im Dunft. Da rief "Albano: 3ch will alle meine Thranen vergießen und "die Caule aufschwellen, bamit ich Dich erreiche, fcones "Auge! - Und das blaue Auge murbe feucht von Gebi "nen und fant vor Liebe gu. Die Gaule muchs brau-"fend, bas Gewitter fentte fich und bructe bas Bolfchen "voraus, aber er fonnt' es nicht beruhren. Da rif er "feine Abern auf und rief! 3ch habe feine Shranen "mehr, Geliebte, aber all' mein Blut will ich fur Dich "vergießen, damit ich Dein Berg erreiche. Unter dem "Bluten brang die Gaule bober und schneller auf - der "weite blaue Aether wehte und das Gewitter verstäubte, "und alle verschlungnen Sterne traten mit lebendigen "Bliden heraus - bas flatternde freie Bolfchen schwebte

"bligend zur Saule nieder — das blaue Auge that sich, "in der Nahe langsam auf und schneller zu und hulte "sich tiefer in sein Licht; aber ein leiser Seuszer sagte in "der Wolke: Zieh mich in Dein Herz! — O, da "schlang er die Arme durch die Blige und schlug den "Nebel weg, und riß eine weiße Gestalt wie aus Mond, "licht gebildet an die Brust voll Glut. — Aber ach, der "zerrinnende Lichtschnee entwich den heißen Armen — "die Geliebte verging und wurde eine Thrane, und die "warme Thrane drang durch seine Brust und sant in "sein Herz und brannte darin, und es rann aus einander "und wollte vergehen." . . . Da schlug er die Augen auf.

Aber - welches überirdische Ermachen! - Das weiße ausgeleerte Bolfchen, mit Gewittertropfen beflect, bing, auf ihn bereingebudt, noch am himmel - es war der helle, liebend nahe uber ihn bereingefuntene Er hatte fich im Schlafe verblutet, weil fich barin bie Binde von ber Bunde bee Armes burch bas beftige Bemegen deffelben verschoben hatte. audungen hatten ben Dachtfroft des Geifterschredens gerfomolgen. In einem verflarenden Erfterben flatterte aufgebunden fein fo festes Dasein umber wie ein beweglicher Traum - in ben gestirnten himmel mar er wiegend aufgeschwebt wie an eine Mutterbruft, und alle Sterne waren in den Mond geftoffen und dehnten feinen Schims mer aus - fein Berg, in eine marme Ehrane geworfen. ging fanft barin aus einander - außer ihm schattete es nur, in ihm ftralte es blendend - ber Slug ber Erde wehte vor ber aufgerichteten Flamme feines 3che vorbei und bog fie nicht um. - Uch, feine Pfpche glitt mit fcharfen, ungeregten, ungehorten Fallenschwingen entzuckt und ftill burch bas bunne Leben. . . .

Ihm fam es vor, als sterbe er, benn spåt war er bie steigenbe Erwärmung bes linken verbluteten Armes inne geworden, ber ihn ins lange Elpsium, bas aus bem Traum ins Wachen reichte, gehoben hatte. Er legte ihm bie Binde fester um. —

Auf einmal bort' er unter bem Berbinden ein laus teres Platichern unter fich, als blofe Wellen machen tonnten. Er schaute über bas Gelander - und fah feinen Bater mit Dian ohne Abschied - ber fur Gaspard nur Die giftige Berbftblume in ber Berbftminute einer Abreife mar - wie ausgefallne Blutenblatter aus ber Blumen. frone feines Lebens über die Wellen fliehen und unter bem Schwanenliede der Natigallen! . . . Guter Menfch, wie oft bat Dich diefe Nacht bethoret und beraubt! -Er breitete bie Arme ihnen nach - ber Schmerg bes Traums fuhr fort und begeisterte ihn - ber fliebenbe Bater ichien ihm wieder liebender - fcmerglich rief er hinab: "Bater, fich Dich um nach mir! - Ach, wie "fannft Du mich fo ftumm verlaffen? - Und Du auch, "Dian! - O troffet mich, wenn 3hr mich bort!" -Dian warf ihm Ruffe ju und Gaspard legte die Band auf das fieche Berg. Albano dachte an die Ropistin bes Lobes, an bie Starrfucht, und hatte gern ben verletten Arm über die Wellen gehalten und das marme leben als eine Libagion fur ben Bater vergoffen, und rief nach: "Lebt mobi! lebt mobi!" - Schmachtend brudt' er bie falten fleinernen Glieder einer folloffalifchen Statue an feine brennenden Abern an und Thranen der vergeblichen Sehnsucht überquollen fein ichones Angeficht, mabrend bie marmen Idne ber welfchen Rachtigallen, Die von dem User und der Insel gegen sinander schlugen, mit linden Bampprenzungen das Herz wundsogen. — Uch, wenn du einmal geliebt wirst, glühender Jüngling, wie wirst du lieben! — Er weckte im Durste nach einer warmen sprechenden Seele seinen Schoppe auf und zeigte ihm die Flucht. Aber indem dieser irgend etwas Trossendes sagte, schaute Albano unverwandt dem grauen Punkte des Fahrz zeugs nach und hörte nichts. —

## 9. gnfel.

Beide blieben auf und erfrischten fich burch die Streis ferei in der bethauten Infel; und fie murden durch ben Unblick, wie bas erhobene Bildwert bes Lages farbig gleis fend aus den erloschenden Rreibezeichnungen bes Moude lichts beraustrat, lebendig und mach. Augusti tam auch und schlug ihnen die halbstundige Fahrt nach Isola madre vor. Albano flehte beide berglich an, allein bingufahren, ihn aber bier in feinen einsamen Spaziergangen ju laffen. Der Lettor faßte jest die Spuren der nachtlichen Ungriffe Scharfer ins Muge - wie icon hatte ber Traum, ber Dond, die Schlaflofigfeit, die Berblutung die tapfere fece Geftalt gemildert und jeden laut erweicht, und die Rraft war jest nur ein gauberischer Bafferfall im Mondenlicht. Augusti nahm es fur Eigenfinn und fuhr allein mit Schoppe; aber die wenigsten Menschen begreifen, bag man nur mit den wenigsten Denschen (mit feiner Bisiten : Ars mee), eigentlich nur mit zweien, mit bem innigften und abnlichften Freunde und mit der Geliebten fpagieren geben Bahrlich ich will chen fo gern im Angefichte bes Dofes am Geburttage ber Furftin ju einer Liebeserflarung bffentlich niederknieen, als - benn man zeige mir boch ben Unterschied - amifchen einem langen Bor : und

Machtrabe bas truntene Auge auf bich, Natur, meine Geliebte heften. -

Bie gladlich murbe burch bie Ginfamfeit Albano, beffen Berg und Augen voll Spranen ftanben, Die er schamhaft verbarg und die ihn boch vor feinem eignen Urtheile fo rechtfertigten und erhoben! - Er trug fic namlich mit bem fonberbaren Irrthume feuriger und ftarfer Junglinge, er habe fein weiches Berg, ju wenig Gefubl und fei fcwer ju ruhren. Aber jest gab ihm bie Entfraftung einen bichterischen weichen Bormittag, wie er noch feinen gehabt, wo er alles weinend umarmen wollte, mas er je geliebt - feine guten fernen Dflegeeltern in Blumenbuhl - feinen franten Bater, ber's gerade im Brubling mar, wo immer ber Tod fein blumiggefchmuctes Opferthor aufbauet - und feine in die Bergangenheit ger bullte Schwefter, deren Bild er befommen, deren After-Stimme er diefe Racht gebort und beren lette Stunde ihm ber nachtliche Lugner naber gemalt. - Sogar bas nachtliche noch in feinem Bergen verschloffene Schatten. fpiel machte ihn durch die Unerflarlichfeit - da er's feis nem befannten Menfchen gugufdreiben mußte burch die Beiffagung beflommen, daß er an feiner Beburtftunde - und tiefe ftand 10 nabe, am himmelfahrts tage - ben Damen feiner Braut vernehmen murbe. Der lachende Lag nahm gwar ben Geifterfgenen bie Lob. tenfarbe, gab aber ber Rrone und ber Baffergottin fris fchen Glang.

Er burchschwankte alle heiligen Statten in diesem ger lobten Lande. — Er ging in die dunkle Arkade, wo er die Reliquien feiner Kindheit und seinen Bater gefunden hatte, und nahm mit einem bangen Gefühle die aut den Boden entfallne zerquetschte Larve zu sich. Er bestieg die

von Limonien mit Sonnenschein besprengte Gallerie und sah nach den hohen Zypressen und den Rastaniengipfeln im weiten Blau, wo ihm der Mond wie das aufgegangne Mutterauge erschienen war. — Et trat nahe vor eine Rastade hinter dem Lorbeerwalde, die sich in 20 Absahe, wie er in 20 Jahre, zertheilte, und er suhlte auf den heißen Wangen ihren dunnen Negen nicht.

Er flieg nun auf die bobe Terraffe jurud, um feinen Freunden entgegen zu feben. Wie gebrochen und magifc stabl fic ber Sonnenicein ber außern Belt in ben beilie gen dunfeln Brrbain ber innern! - Die Matur, Die go-Rern ein flammenber Sonnenball gewesen, mar beute ein Abendstern voll Dammerlicht - Die Welt und Die Bufunft lagen fo groß um ihn und doch fo nabe und bes rubrend, wie por bem Regen Gisberge naber scheinen im tiefern Blau - er ftellte fich auf bas Gelander und hielt fich an die kolossalische Statue, und sein Auge schweifte hinab ju bem Gee und binauf ju ben Alpen, und ju bem himmel und wieder berab, und unter ber freundlis den Luft hefperiens flatterten leicht bedeckt alle Bellen und alle Blatter auf - weiße Thurme blinften aus bem Ufergrun, und Gloden und Bogel flangen im Binbe burch einander. - Gin fcmergliches Gehnen faßte ibn, ba er nach ber Bahn feines Baters fab; ach, nach bem marmern Spanien voll fcmelgerifder Frublinge, voll lauer Orange : Dachte, voll umbergeworfener Glieder gere ftudelter Riefengebirge, da mare er gern durch ben fco nen himmel bingeflogen! - Endlich lofte fich bas Rreuen und bas Traumen und bas Scheiden in jene unnennbare Wehmuth auf, worin bas Ubermaaß ber Wonne ben Schmerz ber Grangen fleibet, weil ja unfere Bruft leiche ter ju überfullen, als ju fullen ift. -

Auf einmal wurde Albano gerührt und ergriffen, als wenn die Gottheit ber Liebe ein Erdbeben in feinen innern Tempel ichidte, um ihn fur ihre funftige Ericheis nung einzuweiben, ba er an einem inbifchen Baumden neben fich ben Bettel mit beffen Ramen Liane las. fab es gartlich an und fagte immer : "Liebe Liane!" Er wollte fich einen Zweig abbrechen; ba er aber baran bachte, daß bann Baffer aus ihm rinne, fo fagte er: "Dein, "Liane, durch mich follft bu nicht weinen!" und unterließ es, weil in feiner Erinnerung bas Gemachs auf irgend eine Art mit einem unbefannten theuern Befen in Berwandtichaft fand. Gich unaussprechlich hinübersebnend blickte er jest nach ben Tempelthoren Deutschlands, nach ben Alpen - in einem Fruhlingwolfchen schien fich ber fcneeweiße Engel feines Traums tief einzuhullen und nur ftumm darin bahinguschweben - und es mar ihm, als bor' er von Berne Barmonifatone. - Er jog, um nur etwas Deutsches zu haben, eine Brieftasche beraus, more auf feine Pflegeschwester Rabette Die Worte gestickt : Ges denfe unserer; - er fublte sich allein und war nun erfreut über die Freunde, welche heiter von Isola madre gurucfruderten.

Ach Albano, welch ein Morgen ware dieser für einen Geist wie dainen, zehn Jahre später, gewesen, wo sich die seite Knospe der jungen Kraft schon weiter und weicher und loser aus einander geblättert hatte! Bor einer Seele, wie deiner, waren dann, da die Gegenwart in ihr blaß wurde, zwei Welten zugleich — die zwei Ninge um den Saturn der Zeit — die der Bergangen, beit und die der Zukunst mit einander aufgegangen; du hättest nicht blos über die kurze rückständige Lausbahn an das helle weiße Ziel geblickt, sondern dich umgewandt und

Die frumme lange durchlaufene überfcauet. Du hatteft die taufend Rehlariffe des Willens, die Rehltritte des Geis ftes jufammengerechnet und die unerfestiche Berichwendung bes Bergens und Gehirns. Burdeft du auf ben Boben haben feben fonnen, ohne bich ju fragen: 2ch, haben Die 1004 Erschutterungen \*), Die burch mich, wie burch das Land hinter mir gegangen find, mich eben fo befruche tet wie diefes? - D, da atte Erfahrungen fo theuer find, ba fie uns entweder unfere Lage toften, ober unfere Rrafte, ober unfere - Irrthumer: o, warum muß ber Menich an jedem Morgen vor der Natur, die mit jedem Thautropfen in der Blume muchert, fo verarmet über die taufend vergeblich vertrodneten Thranen errothen, die er fcon vergoffen und gefostet bat? - Mus Frublingen giebt Diese Allmachtige Commer auf, aus Wintern Frublinge, aus Bulfanen Balber und Berge, aus ber Bolle einen himmel, aus diefem einen großern - und wir tho. richte Rinder wiffen uns aus feiner Bergangenheit eine Bufunft gu bereiten, die uns ftillt - wir hacten, wie Die Steindohle, nach jedem Glanze und tragen Die Glute fohle als Goldftuck bei Seite und gunden damit Saufer an - ach, mehr, ale eine große ichone Welt geht unter in der Bruft und lagt nichts juruct, und gerade ber Strom der hobern Menfchen verspringt und befruchtet nichts, wie fich bobe Bafferfalle zerfplittern und icon weit über ber Erbe verflattern.

Albano empfing die Freunde mit vergutender Barte lichkeit; aber dem Junglinge murde mit der Zunahme bes Lages so dde und bange, wie einem, der seine Stube im

<sup>\*)</sup> In Kalabrien waren im Beitraume von & Jahren (1785) Zaufend und vier Erfchutterungen. Manter's Reise ze.

Safthofe ausgeleeret, der die Rechnung entrichtet und der nur noch einige Minuten in dem rauhen leeren Stoppels felde auf und abzugehen hat, bis die Pferde kommen. Wie fallende Korper, bewegten sich in seiner heftigen Seele Entschlusse in jeder neuen Schunde schneller und starker; er bat mit außerer Milbe, aber innerer Heftigkeit seine Freunde, noch heute mit ihm abzureisen. — Und so ging er Nachmittags mit ihnen von der stillen Kind, heit. Insel ab, um durch die Kastanicnalleen Mailands eilig auf die neue Buhne seines Lebens und an die Fallthure zu kommen, die sich in den unterirdischen Gang so vieler Rathsel offinet. —

### Antrittprogramm bes Sitans.

Eh' ich ben Litan bem flachsenfingischen geheimen Legazionrath und Lehnprobst, herrn von Safenreffer, bedizierte, so fragt' ich bei ihm erft so um die Erlaub, niß an:

"Da Sie weit mehr an dieser Geschichte mit arbeis, teten, als der ruffische hof an Boltaire's Schopfunggere, "schichte des großen Petrus, so konnen Sie meinem dank, "begierigen herzen nichts Schoneres geben, als die Ersplaubniß, Ihnen, wie einem Judengotte, das zu opfern und zu dedizieren, was Sie geschaffen haben."

Aber er ichrieb mir auf ber Stelle gurud:

"Aus derselben Raison konnten Sie, wie es Son, "nenfels gethan, das Werk noch besser sich selber dedizie, "ren, und in einem richtigern Sinne, als andere, den "Berfasser und Gonner desselben zugleich vereinen. — "Lassen Sie mich (auch schon der Herrn von \* \* und "der Frau von \* \* wegen) aus dem Spiele, und schrän, "ten Sie sich blos auf die nothwendigsten Notizen ein,

"die Sie dem Publikum von dem sehr moschinenmäßigen "Antheil, den ich an Ihrem schonen Werke habe, etwa "gonnen wollen, aber um der Götter willen hie haber "hoe hujus huie hune hand hoe hoe hae hoe."

v. Hafenreffer.

Die romifche Zeile ift eine Chiffre und foll dem Publitum duntel bleiben. —

Bas daffelbe vom Antrittprogramme zu febern hat, find vier Namenerflarungen und eine Sacherflarung.

Die erfte Namenerflarung, welche bie Jobelpes riobe angeht, treff' ich schon bei bem Stifter ber Des riode, bem Superintendent Frante an, ber fie fur eine pon ibm erfundene Mera oder Zeitsumme von 152 3ys teln erflart, beren jeder feine guten 49 tropifchen Monds fonnensahre in sich halt. Das Wort Jobel fest der Ouperintendent voran, weil in jedem fiebenten Sabre ein fleines, und in jedem siebenmal 7ten ober 49ften ein gros fes Jobels, Schalts, Erlaße, Sabbathe ober Ball-Jahr anbrach, wo man ohne Schulden, ohne Gaen und Arbeiten und ohne Anechtschaft lebte. Gludlich genug wend' ich, wie es scheint, biefen Jobelnamen auf meine hiftoris ichen Ravitel an, welche ben Geschäfftmann und Die Ge-Schäfftfrau in einem fanften Botel voll Freis, Sabbaths, Erlaß , Sall , und Jobelftunden herumfuhren, worin beide nicht zu faen und zu bezahlen, fondern nur zu ernten und ju ruben brauchen; benn ich bin ber einzige, ber ale frummgeschloffener pflugender Frohner an bem Schreibtische steht und welcher Gaemaschinen und Chrenschulden und Sandschellen vor und an fich fieht. - Die fieben Taufend vier Sundert und acht und vierzig tropis ichen Mondsonnenjahre, Die eine Franke'sche Jobelperiode enthalt, find auch in meiner vorhanden, aber nur bramatisch, weil ich bem Lescr in jedem Rapitel immer so viel Iden — und diese sind ja das Längen, und Kubikmaaß der Zeit — vortreiben werde, bis ihm die kurze Zeit so lang geworden als das Kapitel verlangte.

Ein 3pfel — welches der Gegenstand meiner zweis ten Namenerklarung ift — braucht nun gar keine.

Die britte Rominaldefinizion hat die obligaten Blatter ju beschreiben, die ich in zwanglosen Beften in jeder Jobelperiode berausgebe. Die obligaten Blatter nehmen burchaus nur reine, gleichzeitige, mit meinem Belden meniger gusammenhangende Ratta von folchen Leus ten auf, die mit ihm befto mehr jusammenhangen; auch in ben obligaten Blattern ift nicht bas fleinfte nur einer Brandblafe große fatprifche Extravafat von Ausschweifung erfichtlich, fondern der felige Lefer und Lettor mandelt mit ben Seinigen frei und aufgeweckt und gerade burch bas weite Soflager und die Reitbahn und Landschaft eines gangen langen Bandes swifchen lauter hiftorifchen Figus ren - auf allen Geiten von fliegenben Rorps, von thas tigen Rnapp, und Judenschaften, anrudenben Marschfaus len, reitenden Borden und fpielenden Theatertruppen ums gingelt - und er tonn fich gar nicht fatt feben.

Ist aber ber Tomus aus, so fangt — bas ist bie lette Nominaldefinizion — sich ein kleiner an, worin ich mache, was ich will (nur keine Erzählung), und worin ich mit solcher Seligkeit mit meinem langen Bienenstachel auf, und absliege von einer Bluten, Nektarie und Honige zelle zur andern, daß ich das blos zum Privatvortheile meines Ausschweisens gebaute Filialbandchen recht schiede lich meine Honig monate benenne, weil ich derin Honig weniger mache, als esse, geschäftig, nicht als eintragende Arbeitbiene, sondern als zeidelnder Bienenvater. — Biss

her hatt' ich freilich geglaubt, das Durchfahren meiner satyrischen Schwanzkometen wurde jeder Leser von dem ungestörten Gange meines historischen Planetenspstems auf der Stelle absondern, und ich hatte mich gefragt: "Bird "denn in einer Monatschrift die Sinheit einer Geschichte "durch das Abbrechen der letztern und durch die Erbsolge "eines andern Auffaßes entschädigt, und haben sich denn "die Leser darüber beschweret, wenn z. B. in den horen. "Jahrgängen zuweilen Cellini's Geschichte abgebrochen und "ein ganz anderer Auffaß eingehoben wurde?" — Aber was geschah? —

Wie im Jahre 1795 eine medizinische Gesellschaft in Bruffel den contract social unter sich machte, daß seder eine Krone Strafgeld erlegen sollte, der in der Session einen andern Laut von sich gabe als einen medizinischen; so ist befanntlich ein ähnliches Edikt vom 9ten Juli an alle Biographen erlassen, daß wir stets bei der Sache — welches die Historie ist — bleiben sollten, weil man sonst mit uns reden wurde. Der Sinn des Mandats ist der, daß, wenn ein Biograph in allgemeinen Welthistorien von 20 Banden, ja, in noch längern — wie z. B. in dieser — ein oder zwei Mal denkt oder lacht, d. h. abs schweift, Inkulpat auf der kritischen Pillorn als sein eigner Pasquino und Marforio ausstehen soll — welches man an mir schon mehr, als ein Mal vollstreckte.

Jest aber geb' ich ben Sachen eine andere Geftalt, indem ich erstens Geschichte und Digression in diesem Berte strenge aus einander halte — wenige Dispensazion fälle ausgenommen — zweitens, indem ich die Freiheiten, die ich mir in meinen vorigen Werken nahm, im Jesigen zu einem Nechte, zu einer Servitut verjähre 'und vers ftarte; ber Leser ergibt sich, wenn er weiß, nach einem

Bande voll Jobesperioden erscheinet durchaus nie stwas anders als einer voll Honigmonate. Ich schäme mich, wenn ich mich erinnere, wie ich sonst in frühern Werten mit dem Bettetstade vor dem Leser stand und um Aussschweisungen bat, indes ich doch — wie ich hier thue — mir das Anseihen hätte erzwingen konnen, wie man von Weibern mit Ersolg nicht nut Tribut als Almosen, sondern auch das dou gratuit als Quatembersteuer zu begehren hat. So macht es nicht blos der kultivierte Regent auf dem Landinge, sondern schon der rohe Araber, der dem Passagier außer der Baarschaft noch einen Schem kungbrief dersetben abnothigt.

3ch tomme nun auf ben geheimen Legazionrath von Safenreffer, welcher ber Gegenstand meiner versprochnen Sacherklarung ift.

Aus dem 45sten Hundposttage sollt' es einmal ber kannt sein, wer Plachsenfingen beherrscht — nämlich mein herr Bater. Im Grunde war meine so fruppante Stand deserhöhung mehr ein Schritt, als ein Sprung; denn ich war vorber schon Jurist, mithin schon die Knospe, oder das Blütenkäschen eines noch eingewickelten Doktors utriusque, und folglich ein Edelmann, da im Doktor der ganze Rogen und Dotter zum Ritter steckt; daher er auch so gut wie dieser, wenn gerade eines vorbeigeht, vom Sattel oder Stegreif febt, wiewol weniger in einem Raubsschlosse, als Raubzimmer. Ich habe also seit dem Avancemant weniger mich geandert, als mein Restdenzschloss— das väterliche in Flachsensingen ist gegenwärtig mein eignes.

Ich mag nun nicht geen am hofe mein Bucerbrod mit Sunden effen — wiewol man gemächlicher Bucere und himmelbrod erwirbt, als Schiffbrod — fondern ich

ftelle, um ju muchern mit meinem Schiffpfunde, bas gange flachsenfingische Departement der auswärtigen Ungelegenbeiten ju Saufe im Schloffe vor, fammt ber erfoderlichen Entzifferungfanglei. Das will aber gethan fein: wir has ben einen Profurator in Bien - zwei Refibenten in funf Reichstädten - einen Komigialfetretarins in Regense burg unter ber Queerbant - brei Rreisfangliften und einen bevollmächtigten Envoyé an einem befannten ane fehnlichen Sofe unweit Sobenfließ, welches eben ber ob. gedachte Berr Lehnprobst von Safenreffer ift. hat sogar mein herr Bater ein vollständiges Silberfervice vorgestreckt, bas wir ihm laffen, bis er ben Rappel ers balt, weil es unfer eigner Bortheil ift, wenn ein flachfenfingischer Botschafter dem flachsenfingischen Burftenbute ober Rronlein auswarts durch Aufwand mehr Chre macht, als gewöhnliche.

Auf einem folchen Poften, wie meinem, fteht man unn nicht jum Spafe da; die gange Legazion, Schreibes und Lelegesculchaft touvertiert und ichreibt an mich, bie chiffre banal und die chiffre déchiffrant ist in meinen Banden, und, wie es icheint, verfteb' ich den Rummel. Unfäglich ift's, was ich erfahre - es ware nicht zu les fen von Menfchen, noch ju gieben von Pferden, wollt' ich allen ben Seigenwurmfaamen von Nouvellen biograe phisch ausbruten, groß futtern und abhaspeln, ben mir Das Gefandten Corpo positäglich in festen Duten schickt. Ja, (in einer andern Metapher) bas biographische Bane bolg, bas meine Rloginspetzion fur mich bald in die Elbe. bald in die Saale, bald in die Donau oben berabwirft, ficht schon so boch vor mir auf dem Zimmerplage, daß ich's nicht verbauen fonnte, gefest, bag ich bie afthetifchen Bauten meiner biographischen Marrenschiffe, Redoutensale und Banberschlöffer forttriebe Lag und Nacht, Jahr aus Jahr ein, und weder mehr tanzte, noch ritte, noch sprache, noch niesete. . . .

Bahrlich, wenn ich oft fo meinen fchriftftellerifchen Gierftod gegen manchen fremden Rogen abmage, fo frag' ich preentlich mit einem gemiffen Unmuth, marum ein Mann einen fo großen ju tragen befommen, ber ibn aus Mangel an Zeit und Plat nicht von fich geben fann, indeß ein anderer faum ein Windei legt und berausa bringt. - Benn ich ein Picket aus meiner Legagione, Division den Ritterbuchermachern mit beffen offigiellen Berichten guschicken tonnte : murben fie nicht gern Ruinen gegen Schloffer, und unterirdifche Rloftergange gegen Rore ridore, und Geifter gegen Rorper vertaufden, anftatt baf ihnen jest aus Mangel an offiziellen Berichten bes Dike tets die Dirnen die Beltdamen, die Beumer die Juftige minister vertreten muffen, so wie die Schalte die Pagen, die Butapfaffen die hofprediger und der Raubadel die Pointors? -

Ich tehre zu meinem Gesandten von hafenreffer zur ruch. Am obgedachten ansehnlichen hofe sist dieser treffe liche herr und fertigt mir — seinen Nebenarbeiten unberschadet — von Monat zu Monat so viele Personalien von meinem hohensließischen helden zu, als er durch sies ben Legazion Beichendeuter oder Clairvopants erwischen kann — die kleinsten Lappalien sind ihm erheblich genug für eine Depesche. Wahrhaftig, eine ganz andere Denks weise, als die anderer Gesandten, die nur für Ereignisse, die nachher in die Universalhistoric einrücken, Plat in ihren Berichten machen! — hafenresser hat in jeder Sactgasse, Bedientenstube und Mansarde, in jedem Schornsstein und Wirthschaftgebäude seinen Operngucker von Spion,

ber oft, um Eine Lugend meines Belben auszumitteln, ud kehn Gunden unterziehet. Freilich, bei folchen Sand, und Spannbienften bes Glude muß es feinen pon uns Bunbet' nehmen, ich meine namlich bei einem folchen Schöpfrade; das mir Fortung felber umdreht - bei folden Diebbaumen, Die man meinem eignen Schreibbaumen unschienet - bei fotchen Gilbouettors eines Belden, die alles machen außer der Farbe - furg, bei einer fo außerorbenteichen Bereinigung von Umftanden oder Montabifieren fann es freilich nichts, als mas man erwartet, Rin', wenn ber Dann, ben fie beben, broben auf feiner Betghohe ein Wert jufammenbringt und nachher heruntelfchickt, bas man (benn es verdient's) nach bem jungften Tage auf ber Sonne, auf bem Uranus und Sirius frei überfest, und auf welches fogar der gludliche Pofenfcbraver, ber bie Riele dagu abjog, und der Geger, der Die Errata bruckt, fich mehr einbilden wollen, als ber Autor felber, und in welches weder die fonelle Senfe, noch ber trage. Bahn ber Beit - befondere ba man bies fes Gebig nach Erfobern mit ber Bahnfage ber fritischen Reile entzweibringen tann - einzuschneiden vermogend find. - Rugt der Berfaffer folchen Borgugen noch gar ben ber Demuth bei, fo ift ihm niemand weiter ju veraleichen; aber leiber halt jede Ratur fic, wie D. Rrufins die Welt, zwar nicht fur die beste, aber boch fur febr gut.

Der gegenwartige Litan benuft noch ben andern Bortheil, daß ich gerade den vaterlichen hof bewohne und schmude, und mithin als Zeichner gewisse Gunden recht gludlicher Beise naher und heller vor dem Auge zum Beschauen habe, wovon mir wenigstens der Egoismus, die Libertinage und das Magiggeben gewiß bleiben und

figen; benn biefe Schwämme und Moofe faete bas Schickfal fo weit als es tonnte in die hohern Stande hinauf, weil fie in den niedern und breitern ju fehr ausgegriffen und ausgesogen maren - welches bas Dufter berfel= ben Borficht ju fein icheint, aus ber bie Schiffe ben Teus feldrect, ben fie aus Perfien holen, flets oben an ben Daftbaum bangen, bamit fein Geftant nicht bie Fracht des Schiffraums besudele. - Ferner hab' ich bier oben am Sofe jede neue Dobe jur Beobachtung und Berachtung icon um mich, eh' fie brunten nur gelaftert, geschweige gepriesen worden. 3. B. Die schone Parifer Mode, daß die Beiber burch einen fleinen Faltenwurf ibre Baden vorzeigen - welches fie in Paris thun, um feben ju laffen, daß fle nicht unter bie Berren geboren, die bekanntlich auf Steckenbeinen geben - Diefe wird (benn auf eine einzige Dame tommt ce an) morgen ober ubermorgen gewißlich eingeführt. Doch ahmen bie Flache fenfingerinnen biefe Mobe aus bem gang andern Grunde nach - benn uns herren fehlet nichts - weil fie gu beweisen munichen, daß fie Menschen und teine Affen (geschweige weniger) find, ba nach Camper und andern nur ber Menfc allein Baben hat. - Derfelbe Beweis murde vor einem Jahrzehend, nur mit bobern Grunden geführt. Denn ba nach Saller fich ber Mensch in nichts von einem Affen trennt, als burch ben Befit eines Steis Bes, fo suchten damals die weiblichen Rronbeamten, die Dusjungfern, an ihren Gebieterinnen Diefen Gefchlecht Charafter, ber fie unterscheibet, burch Runft - burch ben fogenannten cul de Paris - fo fehr als moglich ju vers großern, und bei einer folchen Penultima ber Ultima mar es damals icon auf 200 Schritte weit ein Spag und ein Spiel, eine Beltbame von ihrer Aeffin abzutrennen,

welches jest viele, die ihren Buffon auswendig konnen, in keiner größern Rahe fich getrauen wollen, als in einer zu großen. —

Aehnliche biographische Denungianten und Familiaren unterhalt' ich in mehren beutschen Stadten - mein Bert Bater bezahlt's - in ben meiften einen, aber in Leipzig amei, in Dresten brei, in Berlin feche, in Bien eben fo viel in jedem Stadtviertel. Dafdinen folder Art, die ben Perfpettiven fo febr gleichen, womit man aus feinem Bette alles beschauen fann, mas unten auf der Gaffe porfallt, machen es freilich einem Autor leicht, hinter fele nem Dintenfaffe in duntle verbaute Saushaltungen - in einer 20 Meilen entfernten Wintelgaffe geführt - bell Daher fann mir jede Boche ber hinunter ju feben. narrifche Sall begegnen, daß ein gefester ftiller Dann, ben niemand tennt als fein Barbier, und beffen Lebenweg eine duntle Sactgaffe ift - dem aber heimlich einer meis ner Gefandten und Spione mit einem biographischen Sobl fpiegel nachgeht, welcher bes Mannes Unterfleiber und Schritte in meine, an breißig Meilen abliegende Studiers ftube bineinspiegelt - es fann mir ber Fall aufftogen, fag' ich, daß ein folcher entlegner Dann jufallig vor ben Labentisch bes Buchhandlers tritt, und in meinem Berte, bas rauchend aus dem Bactofen bort liegt, fich mit feinen Saaren, Andofen, Schnallen und Bargen fo beutlich auf ber 371ften Geite abgebilbet findet, als man auf ben Steinen in Franfreich die Abbruce indifcher Pflangen antrifft. Es thut aber nichts.

Leute hingegen, die mit mir an Einem Onte wohs nen, welches sonft die Sofer thaten, fommen gut davon; benn neben mir halt' ich feine Gefandten.

Aber eben diefer Borgug, daß ich meine Gefchichten

nicht ans der Lust greife, sondern aus Depeschen, nothligt mich, mehr muhe anzuwenden, sie zu verzissern, als anz dere hatten, sie aufzuschmucken oder auszusinnen. Kein kleineres Wunder, als das, welches das Mauer'sche Gesheimnis und die unsichtbare Kirche und die unsichtbare Loge vergittert und verdeckt, schien bisher die Entdeckung der wahren Namen meiner historien abzuwenden, und zwar mit einem solchen Glücke, daß von allen bisher' an die Berlaghandlungen eingeschieften mit Muthmaßungen gefüllten Brieffelleisen keines Mäuse merkte. (Und recht zum Bortheil der Welt; denn sobald z. B. einer die in der besten Berzisserungkanzlei verzognen Namen der ersten Bände des Litans auseinanderringelt, so stoß' ich das Dintensaß um und gebe nichts mehr heraus.)

Mus ben Ramen ift bei mir nichts ju fchliegen, weil ich die Pathen ju meinen Belben auf den fonderbarften Begen preffe. Bin ich j. B. nicht oft Abends, mabrent bem Rochieren und Brifolieren ber beutschen Beere, die ihre Rreugguge nach dem beiligen Grabe ber Freiheit thaten, in den Beltgaffen mit ber Schreibtafel in der Band aufe und abgegangen und habe die Namen der Gemeinen, die vor dem Bettegehen wie Beiligennamen laut angerufen wurden, fo wie fie fielen aufgefangen und eins getragen, um fie wieder unter meine biographischen leute auszutheilen? Und avancierte babei nicht bas Berdienft, und mancher Gemeine flieg jum tafel, und turnierfahigen Edetmann auf. Profose ju Juftigminiftern, und Rothe mantel ju patribus purpuratis? - Und .frabte je ein Sabn im gangen Beere nach diefem herumschleichenben auf zwei Rugen mobilgemachten Observazionforps? -

Fur Autoren, die mahre Geschichten zugleich erzählen und vermummen wollen, bin ich vielleicht im Gangen ein

Wobell und Flügelmann. Ich habe ilnger, ale andere Geschichtforscher, jene kleinen unschuldigen Verrenkungen, die eine Geschichte dem Helden derselben selber unkenntelich machen können, studiert und imitiert, und glaube zu wissen, wie man gute Regentengeschichten, Protokolle von Majestätverbrechern, Beiligenlegenden und Selbstbiographien machen musse; keine stärkeren Juge entscheiden, als die kleinen, womit Peter von Cortona (oder Beretino) vor dem Herzoge Ferdinand von Toskana ein weinendes Kind in ein lachendes umzeichnete, und dieses in jenes zurück.

Boltaire verlagte mehr, als ein Dal - wie bei allen Sachen; benn er gab ber Menschheit, wie einer Armee, jeden Befehl des Marsches drei Dal, und wieders holte fich und alles unverdroffen - bag der Siftorifer feine Befdichte nach ben Gefettafeln bes Ochaufpiels ftellen folle, nach einem dramatifchen Rofalpunft. Es ift aber eine ber erften bramatifchen Regeln, die uns Leffing, Ariftoteles und griechische Dufter geben, daß ber Schaus Spielbichter jeder historischen Begebenheit, Die er behandelt, alles leihen muffe, mas ber poetifchen Saufchung gufchlagt, fo wie bas Entgegengefette entziehen, und bag er Schons beit nie der Bahrheit opfere, fondern umgefehrt. taire gab, wie befannt, nicht nur die leichte Regel, fon bern auch das schwere Mufter, und biefer große Theaters dichter des Welttheaters blieb in feinen hiftorischen Bes nefig. Schauspielen von Deter und Rarl nirgends bei ber Bahrheit fteben, wo er gewiß fein fonnte, er gelange eber gur Lauschung. Und bas ift eigentlich bie achte, bem historischen Romane entsprechende romantische Siftoe rie. Richt ich, fondern Undere - namlich ber Lebn. probst und die Legazionsefretare - tonnen entscheiben, in wiesern ich eine wahre Geschichte illusorisch behandett habe. Ein Unglück ist's, daß schwerlich je die achte Geschichte meines helben zum Borscheine kömmt; sonst durfte mir vielleicht die Gerechtigkeit wiedersahren, daß Kenner meine dichterischen Abweichungen von der Wahrheit mit der Wahrheit konfrontierten und danach leichter jedem von uns das Seinige gaben, sowol der Wahrheit als mir. Allein auf diesen Lohn thun alle königliche historiographen, standaldse Chroniker nolens volens Berzicht, weil nie die wahre historie zugleich mit ihrer erscheint.

Aber unter bem Romponieren ber Geschichte muß ein Autor auch barauf auslaufen, daß fie nicht nur feine mabren Perfonen treffe und verrathe, fondern auch feine falfchen und gar niemand. Ch' ich j. B. fur einen fcblime men Furften einen Damen mable, febe ich bas geneglogie iche Bergeichniß aller regierenden und regierten Baupter burch, um feinen Damen ju brauchen, den fcon einer führt; fo werden in Otahaiti fogar die Borter, die dem Damen des Ronigs abnlich flingen, nach feiner Rronung ausgerottet und burch andere vergutet. Da ich fonft gar feine jest lebende Bofe kannte, fo mar ich nicht im Stande, in den Schlacht und Nachtstuden, die ich von ben Rabalen, bem Egoismus und ber Libertinage biogras phischer Sofe malte, es fo ju treffen, bag Alehnlichkeiten mit wirklichen geschickt vermieben murben; ja, fur einen folden Idioten, wie mich, mar es fogar ein ichlechter Bebelf, oft den Dachiavell vor fich hinzulegen, um mit Bugichung ber frangofifchen Geschichte burch bas Malen nach beiden ben Unwendungen wenigstens auf Lander gu wehren, in denen nie ein Frangos oder ein Welfcher ben

Einfluß gehabt, ben man fonft beiben auf andere beutiche beimiffet; fo wie herber gegen die Raturforscher, welche gemiffe miggestaltete Bolter aus Paarungen mit Affen ableiten, die febr aute Bemertung macht, daß bie meiften Aehnlichfeiten mit Affen, ber gurudigehende Schadel ber Ralmuden, die abstehenden Ohren der Devas, die fcmalen Bande in Karolina, gerade in Landern erscheinen, wo es gar feine Affen gibt. Bie gefagt, auffallende Unahnlichkeiten wollten mir nicht gelingen, jest hingegen ift jeber hof, um welchen meine Legazion-Rlotille ichifft, mir befannt und alfo vor Achnlichkeiten gedeckt, besonders jes ber, ben ich schildere, der flachsenfingische, der hohenfließis sche zc. Die Theatermaste, die ich in meinen Werken vorhabe, ift nicht bie Maste bes griechischen Komobians ten, die nach bem Gefichte bes versvotteten Individuums gebofelt mar \*), fondern bie Daste bes Mero, die, wenn er eine Bottin auf dem Theater machte, feiner Geliebten abnlich fab \*\*), oder, wenn er einen Gott fpielte, ibm felber.

Genng! Dicfes abschweifende Antrittprogramm war etwas lang, aber die Jobelperiode war's auch; je langer der Johannistag eines Landes, desto langer seine Thomas, nacht. — Und nun lasset uns sammtlich ins Buch hineintanzen, in diesen Freiball der Welt — ich als Bortanzer voraus, und dann die Leser als Nachhopetanzer — so, daß wir unter den lautenden Laufe und Sode

<sup>\*)</sup> Réflexions critiques sur la Poësie etc. de Dubois. T. I. Sect. 42.

<sup>\*\*)</sup> Sucton. Nero.

tenglockhen am sinesischen Sause des Weltgebaudes — angesungen von der Singschule der Musen — angespielt von der Guitarre des Phobus oben — munter tanzen von Lomus zu Lomus — von Intel zu Intel — von einer Digression zur andern — von einem Gedankenstrich zum andern — bis entweder das Werk ein Ende hat, oder der Werkmeister, oder jeder! —

# Zweite Jobelperiode.

Die beiden biographischen Sose — die Sennenhütte — das Fliez gen — der Paar-Verschleiß — die gefährliche Bogelstange das in eine Kutsche gesperrte Gewitter — leise Bergmusik — das Kind voll Liebe — Herr von Falterle aus Wien — Torturz soupee — das zersplitterte Herz — Werther ohne Bart mit einem Schusse — die Verschnung.

# 10. 3 pfel.

Mit jugenblichen Kräften und Aussichten flog der Graf zwischen seinen Begleitern durch das helle volle Mailand zurück, wo die Aehre und die Traube und die Olive oft auf Einet Erdscholle zusammen grünen. Schon der Name Mailand schloß ihm einen Frühling auf, weil er, wie ich, an allen Maiwesen, an Maiblumen, Maikäfern, sogar an ber Maibutter in der Kindheit so vielen Zauber fand, wie an der Kindheit selber. Dazu kam, daß er ritt; der Sattel war sur ihn ein Rittersiß der Seligen, wie eine Sattelkammer eine Regensburger Grafenbank, und jeder Gaul sein Pegasus. Auf der Insel war ihm in jener geistigen und korperlichen Ermattung, worin die Seele sich lieber in helldunkle Schäferwelten, als in heiße staubige Kriese und Fechtschulen begeben will, die Aussicht in

bie nahen Rathfel und Kampfe feines Lebens zuwider gewesen; aber jest mit dem herzen voll Reises und Fruhlingblut streckte er die jungen Arme eben so fehr nach einem Gegner als nach einer Freundin aus, gleichsam nach einem Doppelstege.

Je weiter die Insel gurudtrat, besto mehr fiel der Bauberrauch um die nachtliche Erscheinung zu Boden und hinterließ ihm blos einen unerklärlichen Gaukler aufgedeckt. Jest erst vertraute er die Spukgeschichte seinen Gefährten. Schoppe und Augusti schüttelten Köpfe voll Gedanken, aber jeder über etwas anderes; der Bibliothekar suchte eine physikalische Austdung des akustischen und optisschen Betrugs; der Lektor suchte eine politische, er konnte gar nicht fassen, was der Schauspieldirektor dieser Lode tengräberszene eigentlich mit allem haben wollen.

Den einzigen Eroft behielt der Bibliothefar, daß Ale ban an feinem Geburttage, bem Bergen ohne Bruft eine Bifite abzustatten habe, die er nur - bleiben laffen durfe, um aus bem Seber einen Mopen und Lugner ju fertie gen: "Bollte Gott (fagt' er), mir verfundigte einmal "ein Ezechiel, daß ich ihn an ben Balgen bringen murbe .,- ich that' es um feinen Preis, fondern brachte ibn "ohne Gnade, fatt um den Sale, um Rredit und "Ropf." - Auch feinem unglaubigen Bater fchrieb Als bano noch unterwegs mit einigem Errothen bie unglaub. liche Siftorie; benn er hatte ju wenig Jahre und ju viel Rraft und Eros, um Buruchaltung an fich oder andern ju lieben. Mur weiche Blattwickler : und Igelfeelen rins geln und frempen fich vor jedem Finger in fich gufame men; unter bem offnen Ropfe hangt gern ein offnes Berg.

Endlich kamen fie, ba helle Berge und schattige Bal-

ber genug, wie burchlebte Lage und Machte binter fie zurudgegangen maren, nahe vor das Biel ihrer mit gandern gefüllten Reitbahn, und das Furftenthum Sobenfließ lag nur noch ein Furftenthum weit von ihnen. Diefes zweite, bas ein Thur, und Wandnachbar bes erftern mar und mit diefem leicht ju Ginem Staatgebaude ausgebros den werden konnte, bieg, wie geographische Lefer miffen, Saarhaar. Der Lettor ergahlte bem Bibliothefar neben ben Grangwappen und Brangsteinen, daß beide Sofe fich fast als Blutfeinde anfahen, nicht sowol weil fie biplos matifche Bermandte maren - ba unter gurften Better, Obeim, Bruder nicht mehr bedenten, wie bei Postillionen Schwager und bei alten Brandenburgern Bater ober Mutter - als weil fie wirkliche maren und einander beerbten. Es murbe mir ju viel Plat wegnehmen, menn ich die Sippschaftbaume beider Sofe - die ihre Gift, und Drachenbaume murben - mit allen ihren beralbis ichen Blattern Baffericbblingen und Riechtmoofen fur ben Lefer hereinsegen wollte; das Refultat fann ibn bes rubigen, daß dem haarhaar'ichen Furftenthume bobenflier Bifche Land und Leute jufturben, falls der Erbpring Luigi, ber lette hohlrohrige Schuß fund Fechser bes hohenfließer Mannstammes, verdorrte. Belche Scerden von venezia. nischen Lowentopfen Saarhaar ine funftige Erbland treibt, Die ba nichts verschlingen follen als gelehrte Ungeigen und Bandzettel - und welche Spisbubenbande von politischen Mechanifern es ba, wie in eine Botany Bay, ausset, ift gar nicht zu fagen aus Mangel an Beit. Doch ift Saarhaar auf ber andern Seite wieder fo brav, daß es nichts fo herzlich municht als ben bochften Flor bes bos henfließer Finang: State, Banbels, Ader, und Seibenbanes und Geftutes, und bag es im hochften Grabe jede offente

liche Berkchwendung, diese Entnervung des großen Interefostal: Nerves (des Geldes) — als das stärste kanonische Hinderniß aller Bevolkerung hasset und verslucht: "Der "Regent (sagt der acht menschenfreundliche Fürst von "Haarhaar) ist der Oberhirt, nicht der Schächter des "Staats, sogar die Wollenscheere nehm" er nicht so oft "als die Hirtenside in die Hand; nicht über fremde "Kräfte und Chen ist unser Better (Luigi) Herr, sons "dern über seine, diese soll er ruinieren!" —

Als fie ins Sobenfliegische einritten, batten fie einen Abstecher nach Blumenbuhl \*), das feitwarts von Des ftis liegt, gleichsam in die Rinderstube Albano's (Isola bella ift bie Biege) machen fonnen, wenn biefer nicht fortgeritten mare aus Beighunger nach ber Stadt und aus Bafferichen vor einem zweiten Abichiebe, ber ohnebin nur ben reinen Dachflang des erften verwirrt. Die Reife. Die Reden des Baters, die Bilber bes Gautlers, die Mabe ber Afademie hatten an unferm Bogel : Rock die Rlugelfes bern - Die in seinem Alter ju lang find, wie die fteuerne ben Schwangfebern ju turg - fo aufgespreiget, bag fie im enggehäusigen Blumenbuhl fich nur verstauchen tonnten; beim Simmel, er wollte ja etwas werden im Staate ober auf ber Erbe, weil ihn fo tobtlich jene narkotische Buffe des vornehmen Lebens anefelte, burch beffen Lilien. opium ber luft man fcblafrig und betrunten mantt, bis man an doppelfeitigen Lahmungen umfällt.

Man wird ce aus ber ersten Jobesperiode nicht behalten haben — weil's in einer Rote stand — daß Ale ban niemals nach Pestig durfte, und zwar aus sehr guten

<sup>\*)</sup> Ich habe ichon gesagt, bag er ba erzogen wurde bei bem ganbichaftbirettor von Wehrfrig.

Grunden, die bem Ritter allein befannt find, aber nicht Diefer lange Thorschluß der Stadt fcharfte nur feine Sehnsucht banach noch mehr. — Sie ftanden jest mit ihren Pferden auf einer weiten Unbobe, mo fie bie Deftiger Rirchthurme in Beften vor fich faben und wenn fie fich umtehrten - unten den Blumenbubler Thurm im Morgen; aus jenen und aus diefem fam gu ihnen ein verwehtes Mittaggelaute ber; Albano borte feine Bufunft und feine Bergangenheit gufammen tonen. fab nieber ins Dorf und binauf an ein nettes rothes Bauschen auf einem naben Berge, bas ihm wie eine bell bemalte Urne langft ausgewischter Lage nachglangte; er feufste, er blickte uber die weite Bauftelle feines tunftigen Lebens und fprengte nun mit verhangtem Bugel ben Line benftadter Thurmen wie ben Palmen feiner . Laufbahn 1U. -

Aber das nette Sauschen gautelte ihm wie ein rother Schatten voraus. Ach, hatt' er denn nicht in dieser Sennenhutte einmal einen traumenden Tag voll Zufälle verlebt, und noch dazu in jener kindlichen Zeit, wo die Seele auf der Regenbogenbrude der Phantasse trocknes Buses über die Lachen und Mauern der untern Erde wegschreitet? — Wir wollen in diesen lieben Tag, in dieses kindliche Borfest des Lebens, jest mit ihm zurückgehen und die frühern Stunden kennen lernen, die ihm so schol mit diesem Kuhreigen der Jugend aus der Sent nenhutte nachklingen. —

### 11. 8 n f e l.

Es war namlich an einem herrlichen Jatobustage — und zugleich am Geburttage des Landschaftdirettore Bebriffig, der aber damals noch keiner war — als biefer am

Wergen ben Wagen herausschieben ließ, um darin nach Pestis zum Minister zu fahren und die Dreschmasschine des Staates, als Unterhändler der kandschaft, verasuchweise in eine Sacmaschine umzustellen. Er war ein rüstiger Mann, dem ein Ferientag länger wurde, als andern ein Ererzizientag, und dem nichts Langweile machte als Kurzweile: ,, aber Abends (dacht' er) mach', ,ich mir einen guten Lag, denn es ist einmal mein Ger, ,burttag. "— Sein Angebinde sollte darin bestehen, daß er eines — machte; er wollte nämlich aus Pestis dem kleinen Albano einen Desterlein'schen Flügel aus seinem eignen Beutel — so wenig darin war — und obendrein einen Musikmeister auf Don Gaspard's Berlangen mits bringen. —

Aber warum will man bas bem Lefer nicht vorher auf bas deutlichste aus einander segen? --

Don Gaspard hatte namlich in ber Revision bes Erziehungwefens fur Albano gewollt, daß auf deffen tor= perliche Gefundheit mehr, als auf die geiftige Superfotae gion gefehen murbe; ber Erfenntnigbaum follte mit bem Lebenbaume ablaktieret werden. Ich, wer der Beisheit die Gesundheit opfert, bat meistens bie Weisheit auch mitgeopfert, und nur angeborne, nicht erworbene Rranklichkeit ift Ropf und Bergen dienlich. Daher batte Albano in feinem Bucherriemen nicht die vielbandige Ens enflopadie aller Biffenschaften gebuckt ju fchleppen, fonbern blos Sprachlehren. Dach ben Schulftunden ber Dorfjugend suchte namlich ber Reftor bes Orts - Mas mens Behmeier, befannter unter bem Litel: Schach. telmagifter - feine iconften Struve'ichen Debenftunden, seine Otia und noctes flagianae darin, daß er ihn unterwies, und in die von innern Stromen angefaßte Muhl.

welle bes ewig regen Anaben alphabetifche Stifte gu einer Sprachmalze einschlug. Freilich aber wollte Zefara balb etwas schwerers bewegen, als bie Sprach Saftatur; fo wurde g. B. die Sprachwalge, im eigentlichen Ginne gur Spielwalze; benn ftundenlang versucht' er auf ber Orgel des Orts, ohne sonderliche Kenntnig des Kontrapunfts, (er fannte feine Dote und Safte- und fand unter bem Orgelftucte auf dem fortbraufenden Dedale feft) fich in ben entschlichften Miftenen, wogegen die Enharmonita aller Pitziniften verstummen muß, fentte fich aber besto långer und tiefer in den gufälligen Treffer eines Bollauts ein. - Chen fo arbeitete fich die faftvolle Seele gleiche fam in Laubenopfen, Solztrieben und Ranten aus, und machte Gemalde, Thongebilde, Sonnenuhren und Plane aller Urt, und fogar in ben juriftifchen Relfen des Pfleges vaters, j. B. in Fabri's Staatfanglei, trieb fie, wie oft Rrauter in Berbarien, ihre durftigen Burgeln berum, und über die durren Blatter hinaus. D, wie schmachtete er (fo wie in der Kindheit von Oftan, ju Quartbuchern, von Quart ju Folio, von Rolio bis ju einem Buche fo arof wie die Welt - welches eben die Welt ift) jest nach geahneten Lehren und Lehrern! - Aber befto beffer ! Rur der Sunger verdauet, nur die Liebe befruchtet, nur ber Seufzer der Schnsucht ift die belebende aura seminalis für bas Orpheus, Ei der Biffenschaften. Das bes bentet ihr nicht, ihr Fluglehrer, die ihr Rindern ben Erank fruber gebt, ale ben Durft, die ibr, wie einige Blumisten, in ben gespaltenen Stengel ber Blumen fertige Ladfarben, und in ihren Relch fermden Bifam legt, ans ftatt ihnen blos Morgensonne und Blumenerde gu geben - und die ihr jungen Seelen keine stillen Stunden gonnt, fondern um fie unter bem Stauben ibres blubene

den Bein gegen alle Binger, Negeln mit Behaden, Bedungen, Beschneiden handthiert. — O, könnt ihr ihnen jemals, wenn ihr sie vorzeitig und mit unreisen Organen in das große Reich der Wahrheiten und Schon, heiten hineintreibt, gerade so wie wir alle leider mit dunkteln Sinnen in die schone Natur einkriechen und uns gegen sie abstumpfen, könnt ihr ihnen mit irgend etwas das große Jahr verguten, das sie erlebet hätten, wenn sie ausgewachsen wie der erschaffene Adam, mit durstigen off, nen Sinnen in dem herrlichen geistigen Universum sich hätten umdrehen können? — Daher gleichen auch euere Eleven den Fußpfaden so sehr, die im Frühling vor allem grünen, später aber sich gelb und eingetreten durch die blühenden Wiesen ziehen. —

Wehrfrig erneuerte, ba er schon auf der Wagentreppe bas Gesicht in diesen kehrte, wieder den Beschl der Aufssicht über den jungen Grasen und machte die Signatur, womit Kausteute kostbare Waarenkisten der Post empsehelen, recht die auf diesem: er liebte das seurige Kind wie seines (er hatte nur eins, aber keinen Sohn); — der Nitter hatte Vertrauen auf ihn, und, um dieses zu rechtertigen, wurd' er, da der Ehrenpunkt der Schwerpunkt war, sich ohne Bedenken, wenn der Knabe z. B. den Hals gebrochen hatte, seinen abgeschnitten haben; — auch sollte Albano Abends vor dem neuen Lehrer aus der Stadt auffallend gut bestehen.

Albine von Behrfrig, die Gemahlin, verfprach alles hoch und theuer; sie konnte fich den Evangeliften Markus und Johannes gleich segen, weil ihr heftiger Mann die Gesellschaftthiere beider, die Thierkonige Lowe und Abler, ofters reprasentierte, so wie sich manche andere Gattin in himsicht ihrer Begleitung mit dem Lucas vergleichen mag

und meine mit dem Matthaus \*). Sie hatte ohnehin auf Abends ein kleines Familienfest voll spielender bunts gefärbter Ephemeren der Freude ausgeschrieben, und zum größten Gluck war schon vor einigen Lagen das Diplom eingelaufen, das unsern Wehrfris zum Landschaftdirektor installierte, und das man als ein Pathengeschenk des Gesburttages auf heute aufhob.

Aber faum fuhr Wehrfris hinter bem Schlofgarten, fo trat Alban mit feinem Projette hervor und berichtete, er wolle ben gangen Feiertag droben im einsamen Schiefs bauslein verfigen; benn er fpiclte gern allein, und ein elterlicher Gaft mar ihm lieber, als ein Spielknabe. Beiber gleichen bem Pater Loboli, ber (nach Lambert's Lagebuche) nichts fo mied als bas Bortchen Ja; wenige ftene fagen fie es erft nach dem Rein. Die Pflegemutter (ich will aber funftig bei ihr und ber Pflegeschwefter Rabette das verdrugliche Pflege megftreichen) fagte ohne Bebenken Dein, ob fie gleich mußte, daß fie noch feines gegen den Trogfopf durchgefest. - Dann entlehnte fie fehr gute Dehortatorien vom Billen bes Landschaftbiret. tors, und hieß ihn bedenfen - bann fcblug fich bie rothe badige gutmeinende Rabette jum Bruder und bat mit, ohne ju miffen marum - bann betheuerte Albine menige ftens, bas Effen foll' er nur nicht auf ben Berg nachges liefert erwarten - bann marfchierte er jum Sofe binaus. . . . So ftand ich fcon oftere babei und fah ju, wie die weiblichen Ellenbogen und Knochen unter bem Begftemmen allmalig vor meinen Augen Knorpel murs ben und fich umbogen. Mur in Behrfriges Beifein hatte Albine Rraft jum' langen Rein.

<sup>\*)</sup> Befanntlich wird biesem Evangelisten ein Engel beisesellet.

## 12: 3 pfel.

Unfer Seld mar aus den findischen Jahren, wo Berfules die Schlangen erbrudte, in die Gottestischfabis gen getreten, wo er fie erwarmte unter ber Befte, um fie in fpatern wieder ju fopfen. Jubelnd fcblugen braufen - fie flogen neben einander - fein neuer und fein alter Abam die Flugel auf unter einem blauen Simmel, ber gar feinen Ankergrund hatte. Bas fummerte ibn bie Mahlzeit? Alle Rinder tragen por und unter einer Abs reife keinen Dagen unter ihren Flugeln, wie auch ben Schmetterlingen jener einschrumpft, wenn ihnen biefe aufe geben. Die oftgedachte Sennenhutte ober bas Schiefe hauslein mar nichts geringeres, als ein Schieghaus mit einer Bachtstube fur eine abgedantte Goldatenfrau, mit einem Schiefftand im untern Stock, und mit einem Some merstubchen im obern, worin ber alte Wehrfeit in jedem Sommer eine Landpartie und ein Bogelschießen haben wollte, es aber nie hatte, weil der arme Mann fich in ber Arbeitstube, wie andere im Safelgimmer, entmaftete und abtakelte. Denn obgleich der Staat feine Diener wie hunde jum gehnten Dal wieder herlockt, um fie blos jum eilften mieder abzuprugeln, und ob Behrfrig gleich an jedem Landtage alle Staatgeschaffte und Berdienfte verschwur - weil ein redlicher Mann, wie er, am Stagte forper überall fo viel wie an den antiken Statuen ju ergangen findet, wovon nur noch die fteinerne Drapperie geblieben - fo fannt' er boch fein weicheres Raul, und Lotterbette jum Musruhen, als eine noch bohere Rubers bant, und er ftrebte jest vor allen Dingen, Landschaftdie reftor gu werben.

Die deutschen Sofe werden bas Ihrige babei benten,

baß ich ihnen die folgende Knaben Sonlle anbiete. Dein schwarzaugiger Schafer lief gegen bie Bergfestung Genne Sturm und erhielt von der Coldatenfrau die Thorschluffel jum weißgrunen Commerfabinet. himmel! als alle offliche und westliche Senfterladen und Renfter aufgestoßen maren und der Wind von Often blate ternd burch bie Aften und fuhlend burch ben Stubene Schwaden ftrich - und als außen himmel und Erbe um die Fenfter berumftanden und nickend bereinfaben ale Albano unter bem Renfter nach Often bas tiefe breite Shal mit bem fteinigen fpringenden Bache beschaute, auf welchem alle Glimmerscheiben, Die Die Sonne wie Steins den ichief anwarf, auf der Bergfeite hinausfuhren als er vor dem westlichen Fenfter binter Bugeln und Baldden ben Schwibbogen des himmels, ben Berg von ber Lindenstadt fah, der wie ein frummgeworfner Ricfe auf der Erde fchlief - als er fich von einem Fenfter jum andern feste und fagte: "Das ift febr prachtig!" fo murben feine Luftbarfeiten im Stubchen am Ende glangend, daß er hingusging, um fie braugen noch hober ju treiben.

Die Göttin bes Friedens schien hier ihre Kirche und ihre Kirchstühle zu haben. — Die rüftige Soldatenfrau legte in einem hochstaudigen Gartlein Früherbsen, und warf zuweilen einen Erdenfloß in den Kirschbaum unter die gestügelten Obstdiebe, und begoß wieder unverdrossen die neue Leinwand und den verpflanzten Salat, und lief doch willig zum kleinen zehnjährigen Mädchen, das, von Blattern erblindet, auf der Thurschwelle strickte, und nur bei gefallnen Maschen sie als Maschinengottin berief. Albano stellte sich an den äußersten Balton des sich lieblich ausschließenden Thals, und seder Windstoß blied in

feinem Bergen bie alte findifche Sehnsucht an, bag er mochte fliegen tonnen. Ich, welche Wonne, fo fich auf. gureißen von dem gurudziehenden Erdenfugblod, und fich frei und getragen in ben weiten Uether ju merfen - und fo im fuhlen burchmehenden Luftbade auf und nieder plate schernd mitten am Lage in die dammernde Wolfe gu. fliegen und ungefeben neben ber Lerche, Die unter ihr schmettert, ju fcmeben - oder bem Abler nachzurauschen, und im Bliegen Stabte nur wie figurierte Stufenfamm. lungen, und lange Strome nur wie graue gwischen ein Paar lander gezogene ichlaffe Seile, und Biefen und Sugel nur in fleine Farbentorner und gefarbte Schatten eingefrochen ju feben - und endlich auf eine Thurmfpipe berabzufallen und fich ber brennenden Abendfonne gegenüberzuftellen, und bann aufzufliegen, wenn fie verfunten ift, und noch ein Dal ju ihrem in der Gruft der Racht bell und offen fortblickenden Auge nieberzuschauen, und endlich, wenn fich ber Erdball barüber wirft, trunten in den Baldbrand aller rothen Bolfen bineinzuflattern! . . .

Woher kommt es, daß diese körperlichen Flügel uns wie geistige heben? Woher hatte unser Albano diese, uns bezwingliche Schnsucht nach Hohen, nach dem Webersschiffe des Schieserbeckers, nach Bergspißen, nach dem Luftschiffe, gleichsam als wären diese die Bettaushelser vom tiesen Erbenlager? Ach, du lieber Betrogener! Deine noch von der Puppenhaut bedeckte Seele vermengt noch den Umkreis des Anges mit dem Umkreise des Herzens und die äußere Erhebung mit der innern, und steigt im physischen Himmel dem idealischen nach! — Denn dies selbe Kraft, die vor großen Gedanken unser Haupt und unsern Körper erhebt und die Brusthohle erweitert, richt tet auch schon mit der dunkeln Sehnsucht nach Erdse den

Rorper auf, und die Puppe schwillt von den Schwinz gen der Psiche, ja, an demselben Bande, woran die Seele den Leib aufzieht, muß ja auch dieser jene heben konnen.

Benigstens flog Albano ju Sug ben Berg binab, um mit bem Bache fortzuwaten, ber in bie weißgrune Birten, Solgung, fich abzutublen, floß. Schon oftere hatt' ibn feine Robinfonadensucht nach allen Strichen und Blate tern ber Windrose fortgeweht, und er ging gern mit einer unbefannten Strafe ein hubsches Stud meg, um ju fes ben, welchen fie felber einschlage. Er lief am filbernen Ariadne's Faben bes Baches tief ins grune Labyrinth und wollte durchaus unter die hinterthure bes langen Didichts vor eine weite Perfpettive gelangen - er gelangte nicht barunter - bie Birten murden bald lichter, bald bufterer, ber Bach breiter - bie Lerchen schienen braugen in hober Ferne über ihm ju fingen - aber er bestand auf feinem Ropf. Die Extreme hatten fur ihn von jeher magnetifche Polaritat - wie die Mitte nur Indifferengpuntte - fo war ihm 3. B. außer bem hochsten Stande bes Bas rometers teiner fo lieb, als ber tieffte, und ber furgefte Lag fo -willfommen als ber langfte, aber bie Lage nach beiben fatal.

Endlich, nach dem Fortschritte einiger Stunden in Zeit und Raum, hort' er hinter den lichtern Birken und hinter einem starkern Rauschen, als des Baches, seinen Namen von zwei weiblichen Stimmen ofters leise und lobend nennen. Jest galloppierte er, gleichgultig gegen das Wogen der Lunge und des Lebens, keuchend wieder zuruck — sein Name wurde lange danach wieder um ihn genannt, aber schreiend — seine heimliche Schusheilige,

die Raftellanin der Senne, that feinetwegen diefe Mothe schuffe unten am Berge.

Er fam hinauf und bie runde Safel ber Erbe lag hell und fonderbar erweichend um fein durftiges Auge! BBahrhaftig, die weite Ferne fammt der Dudigfeit mußte ben Bugvogel hinter bem Sanggitter ber Bruft an feine fernen gander und Beiten erinnern und ihn damit mehe muthig machen, ale fo bie mit rothen Dachern buntges flectte Landschaft vor ihm ihre weißen leuchtenden Steine und Leiche wie Lichtmagnete und Sonnensplitter auslegte - als ber lange graue Strafendamm nach Lindenftabt, beren Prospette im Sommerftubchen bingen und wovon zwei Thurmfpigen oben and bem Gebirge teimten, vor ihm die fernen Banderer hinauftrug in die fur ihn ges schlossene Stadt - und als ja alles nach Westen flog, die vorbeigischenden Lauben, die über die Saaten wogten, und die Bolfenschatten, die leicht über hohe Garten wege liefen ..... Ich, bas jungfte Berg hat die Wogen bes alteften, nur ohne bas Gentblei, bas ihre Liefe miffet! -- Das gelehrte Deutschland macht fich, mert' ich, feit mehren Boteln, auf große Bata und Fatalitaten gefaßt, Die Diefem Sennentage meines Belden Die nothige Burbe geben; ich, der fie am erften wiffen mußte, weiß gegene wartig uoch von feinen. Aus ber Rindheit - ach, aus jedem Alter - bleiben unferm Bergen oft Lage unverganglich, die jedes andere vergeffen batte; fo ging biefer nie aus Albano's feinem. Buweilen wird ein findlicher Lag auf einmal burch ein helleres Aufblicen bes Bewußts feins verewigt; in Rindern, jumal folden wie Befara ift, breht fich bas geiftige Muge weit fruber und scharfer nach der Welt innerhalb der Bruft, als fie zeigen und wir benten.

Jest schlug's Ein Uhr im Schloßthurme. Der geliebte nahe Ton, der ihn an seine nahe Psiegemutter —
und an das versagte Essen erinnerte — und der Anblick
ber kleinen Blinden, die schon ihren Holzweig vom Brodbaum, oder ihr durres Rennthiermoos in Handen hatte
— und der Gedanke, daß doch heute der Geburttag des
Psiegevaters sei — und die unsägliche Liebe für seine gekränkte Mutter, der er oft plöglich einsam an den Hals
siel — und sein von der Natur bethautes Herz machten,
daß er zu weinen ansing. Aber der Trogkopf ging darum nicht nach Hause; nur die Aclplerin war ungeheißen
fortgelausen, um der suchenden Mutter den Flüchtling zu
verrathen.

Er wollte in biefer Mittagftille ber kleinen blinden Lea, auf beren Gesicht ein sanftes weiches Zugwerk durch die Punktazion der Blattern leserlich durchlief, einige Worte, oder doch den langen Stecken, womit sie die Lauben von den Erbsen und die Spagen von den Kirschen. treiben mußte, mitarbeitend abgewinnen; aber sie druckte schweigend den Arm sest auf die Augen, blode vor dem vornehmen jungen herrn. Endlich brachte die Frau das Ericht für den verlornen Sohn, und von Rabetten noch dazu ein Riechsläschen voll Desertwein.

Albine von Wehrfris gehorte unter die Beiber, die, ungleich den Staaten, nur ihr Versprechen halten, aber feine Drohung — die den Nurnbergischen Forstämtern gleichen, welche auf den kleinsten Waldfrevel eine Strafe von 100 Fl. segen, und in derselben Stunde fie auf 100 Kreuzer moderieren \*) — die aber ihre Gesete,

<sup>\*)</sup> Un einen beutich. Rammerprafibenten. 1. B. G. 296.

wie Solon feine, auf 100 Jahre, nach Berhaltnig ihres kleinern Staats, boch auf 100 Sekunden hinaus geben.

## 13. 3 p f e l.

3ch murbe mehr aus Albano's Gebachtnigmahl mas chen, bas er wie ein Ermachsener im Stubchen tranchie ren und mit feiner Bausgenoffenschaft theilen und wogu er fich felber einschenfen fonnte, ging ich nicht wichtigern Begebniffen entgegen, die mahrend bem Burucktragen bes Safelgeschirres vorfielen. Albano ging hinaus, indem bas gange Meer feines Innern vom Bein und vom Bormits tage phosphoreszierend leuchtete, und der blaue himmel flatterte heftiger webend um ihn - er hatte bas Gefühl, als fei ber Morgen ichon feit langem vorüber, und er ers innerte fich beffelben mit weicher Regung, wie wir uns alle in der Jugend ber Rindheit, im Alter ber Jugend, fogar Abends des Morgens - und die Bilber ber Das tur rudten naber beran und bewegten ihre Augen wie tatholifche. Go bringt uns die Gegenwart nur Bilber ju optischen Anamorphosen, und erft unser Geift ift ber erhabene Spiegel, ber fie in ichone Menichenformen ums ftellet. Dit welchem fußen Untertauchen in Eraume that er, wenn er dem offlichen Weben entgegenging, Die Mus gen ju, und jog bas Getofe ber Landichaft, bas Schreien ber Sahne und Bogel und eine hirtenfiote gleichfam tiefer in die verschattete Seele binein! Und wenn er bann am Geftade des Berges die Augen wieder offnete, fo lagen friedlich drunten im Thale die geweideten weißen lammer neben bem Floteniften, und oben am himmel lagerten fich die glanzenden gammerwolfen über fie bin! -

Inzwischen mocht' er's ein Mal verseben und blind

gu weit in das Gartchen — die Blinde sah ohnehin nicht — tappen, die Arme offen voraushaltend, um sich nichts auszustoßen! — als an seiner Brust eine zweite anlag, und er aussehnd das bebende Mädchen so nahe an sich sand, das seitwarts abgebogen stammelte! "Ach nein, ach nein!" — "Ich bin's nur (sagte der Uuschuldige, sie fassend), "ich thue Dir ja nichts!" — Und er hielt sie, als sie demuthig furchtsam vertraute, noch ein wenig sest und schaute auf den gebückten Kopf mit süßer Res gung nieder.

Berglich gern batt' er ber Erschreckten Schmerzengelber und Benefigiate in diefer Romobic fur die Armen gegeben; er hatt' aber nichts bei fich, bis ihm jum Gluck feine Schwester Rabette - von welcher Bandagistin er irrig ichlof, bag mehre Madchen bes Teufels auf Banber find und fie, wie Saschenspieler, perschlingen, aber nicht wiedergeben - und fein neues Bopfband einfiel. Er fpublte freudig bas lange feibne Bickelband von feinem Ropf an ihren. Aber die liebliche Nachbarschaft, bas Rlechtwerk eines feinern innern Bandes, und die Gufig. feit ju geben, und bas Bivaje feines angebornen Ueber= maages machten, dag er ihr gern bas Dresdner grune Gewolbe in die Schurze gegoffen batte, als ein Schnurs jude mit feinem fleinern feidnen auf bem Magen und mit einem Gad voll eingefaufter Saare auf bem Ruden Die Destiger Strafe bingog. Der Jude ließ fich wol berrufen, aber nichts ableiben, tros allen ausgestellten Bechseln auf Eltern und Safchengelber. 2ch, ein herrlis ches rothes Saubenband hatte Lea's blinden Augen fo gut wie eine rothe Aberlagbinde ber Wunde gethan! Denn eine blinde Frau putet fich fo gern als eine febende, fie mußte benn eitel fein und mehr fich im Spiegel gefallen

wollen, als andern außer bemfelben. Der Sandelmann ließ gern bas Band von ihr befuhlen und fagte, er handle auf den Dorfern Saare ein und gestern batten ibm die Birthkinder durch einen brennenden Schwamm feinen gangen Sact voll Chignons in furge Bolle verfrummelt, und wenn ihm die junge herrschaft ihr braunes haar bis an das Genice ablaffen wolle, fo folle fie das Band und einen noch fehr brauchbaren lebernen Bopf aus ber Burgburgifchen Fabrit auf der Stelle bagu haben. -Bas war ju thun? Das Band mar febr roth - Lea war's vor hoffnungen - ber Jude fagte, er pace ein - ber haarzopf lief ohnehin bisher wie ein zweites Rude grat über bas gange erfte binab und wurde fur Alban burch bas langweilige Einwindeln an jedem Morgen ein Sperrftrick und eine Erense feines Feuers. - - Rurg, ber arme Rupfhase trat bem Juden die toniglich frantis iche Infignie ab und schnallte die Burgburgifche Scheide an. -

Und nun schüttelte er ihre hand recht berb auf und ab und fagte mit einem ganzen Paradies voll liebender Freudigkeit auf dem Gesicht: "Das Band ift Dir wol recht lieb, Du armes blindes Ding!" Jest bestieg der unaushörliche Mazen gar den Kirschbaum, um droben für Lea als ein lebendiger Popanz den Spagen die Kirschen zu verleiden und ihr als ein Fruchtgott mehre Paternoster und Fruchtschnure von festern herunterzuwerfen.

Beim himmel! broben unter den herzeirschen schies nen ordentliche Bolffirschen auf den Kopf des Knaben zu wirken; wie die Erde ihre finstern Mittelalter hatte, so haben oft Kinder sinstere Mitteltage voll lauter Kapuzis naden und Gikse. Auf den hohen Aesten schimmerten ihn die wachsende Landschaft und die auf die Berge nieders fallende Sonne und besonders die Pestiger Thurmspissen so himmlisch an, daß er sich jest nichts hoheres denken konnte, als die — Bogelstange neben ihm, und keinen glücklicher thronenden Kron, Abler, als einen auf der Stange. . . .

Aber nun bitt' ich fammtliche Leferinnen entweber in bas Schießhaus einzutreten, ober fich mit ber Solbatenfrau baraus - bie fortlauft und ben Frevel ber gnabigen Rrau anzeigt - mit wegzumachen, weil wenige von ihe nen es neben mir aushalten, daß unfer Beld, der Stamms halter bes Litans, von einigen Dachterknechten - bes nen noch bagu Albine bas Remarfche Reglement feines eis ligern Rommen mitgegeben - auf ein Querholg, das unterhalb des Sakens der Bogelftange eingefuget ift, fefts gefetet und, mit bem Unterleibe an diefe angebunden und fo in der Luft magrecht liegend, allmalig burch ben weiten Bogen aufgehoben und mitten im luftigen Simmel aufges ftellet wird. - Es ift arg; aber bie Rnechte fonnten ben Bitten seiner machtigen Augen, feinem malerischen Willen und Muthe und ben angebotnen Refompensen und Rrde nungmungen unmöglich miderfteben, und babei mog er ja nur halb fo viel wie ber lette Bogel.

Ich bin dir doch gut, Kleiner, trog beinem starren zwischen Ropf und herz gebauten Bagehald! Deine monstrosen Barock, Perlen von Kraften wird die Zeit, wie im grunen Gewölbe Kunftler physische Perlen, schon noch zum Bau einer schonen Figur verbrauchen!

Die Reichgeschichte unsers Reichablers auf feinem Stativ, die fich zugleich über die Ereigniffe ausbreitet, welche auf dem Berge vorfielen, als der Schachtelmagifter und der Landschaftdirektor zufällig zur befetten Bogelftange

tamen, foll ungefaumt gegeben werben, wenn wir ben 14ten Bpfel haben. -

## 14. 3 pfel.

Der Magister Wehmeier, ber fich von Weitem bie Bestalt und bas Bewegen bes Bogels nicht erflaren fonnte, hatte fich beraufgemacht, und fab nun gur Rreuzederbobung bes Bodlings binauf. Er fturzte anfangs ins Dlongierbad des Gisschauders über die Ruhnheit, aber er flieg bald aus ihm heraus unter bas Tropfbad bes Angstschweis fes, ben an ihm der Gedante ansette, in jeder Minute falle der Eleve berab und zerschelle in 26 Erummer, wie Ofiris, oder in 30, wie die medizeische Benus: "und bas "jest (bacht' er hingu), ba ich ben jungen Satan in "Sprachen fo weit gebracht und einige Chre an ihm er-"lebte." Daber filte er nur die Bebemaschinisten, aber nicht ben Sodmächter aus, weil zu besorgen mar, unter bem Berantworten rutich' er broben aus. Den optischen Bagen, mit welchen der Teufel den im Angftreise befes fligten Magifter ju überrennen brobte, tam endlich ein mahrer nachgefahren, worin der funftige - Landschaftdie Ach Lieber Gott! - Der Direftor ichopfte obnehin allezeit beim Minifter die gange Gallenblafe voll bitterer Extrafte ein, blos weil er bort artigere und ftillere Rinder vorfand, ohne doch ju bedenken - wie hundert Bater, die bier mit angefahren werden muffen - daß Rinder, wie ihre Eltern, fich Rremben beffer prafentieren, als fie find, und daß ihnen überhaupt bas Stadtleben, ftatt der hockerigen bicken Borke des Dorflebens, Die glatte weiße Birten, Folie überlege, indeß fie am Ende, wie ihre Eltern und Sofieute, nur gleich Raftanien an der Außen. ichaale abgeschliffen, innen aber verdammt borftig angue

fühlen find. So' gewiß werden den feinsten Mann vom Lande immer wenigstens Prinzen und Minister überliften, die zehn Jahr alt sind — geset auch, er nehm' es leiche ter mit ihren Batern auf.

Alls Wehrfrig feinen Pflegesohn auf dem Schrecks horne horsten fah und ben Schachtelmagister unten, ber hinaufschaute, fo bildete er fich ein, der Inftruftor bab' es veranstaltet, und fing laut an, ihm aus bem jugefperre ten Bagen einen fleinen himmel voll Donnerwetter und Donnerschlage auf ben Sals zu fluchen. Der verfolgte -Wehmeier fing auf bem Berge auch an, laut jum Schrecks horne binaufzuganten, um dem Direttor darguthun, daß er feines Amtes marte, und mit bem hammer bes Ges fetes als mit einem bilbenben Liefhammer fo gut wie einer am Bogling ichmicde. Die Goldatenfrau rang bie Sande - bie Rnechte ftellten fich jur Rreuzesabnehmung an - ber arme glubende Rleine gog fein Deffer und rief herab: "Er schneibe sich gleich los und werfe sich ,,hinab, fobald einer jest die Stange niederlaffe." Er batt' es auch gethan - und fein Leben und meinen Sitan fruhzeitig ausgemacht - blos weil er die Schande ber våterlichen Reals und Berbal Injurien vor fo vielen Leus ten - ja, im Bagen faß gar ein frember herr - arger noch, als Selbstmord und Solle fioh. Allein ber Diret tor, felber voll Tollfühnheit und boch voll Bag berfelben am Rinde, ließ es barauf ankommen und rief entfeslich nach dem Bedienten, der den Schluffel gur Bagenthure batte; er wollte heraus und hinauf. Er war unbeschreib. lich erboßet, erstens, weil er binten bem Wagen einen Desterlein'ichen Flügel als Angebinde des beutigen Freubentages aufgebunden - ach, Albano, marum boren beine Freuden, wie die Schleifer eines Bierfiedlers, mit einem

Riftone auf? — und zweitens, weil er brinnen einen Sings, Tangs, Musits und Fechtmeister aus dem poliers ten glanzenden Ministerhause für Albano neben sich auf dem Polster als Zuschauer der Debutrolle sigen hatte. Gottlieb sprang vom Bocke- vor die Wagenthure, suhr fluchend durch alle Taschen, der Wagenschlüssel war in keiner. Der inkarzerierte Direktor arbeitete im Thierkasten wie ein wedelnder Leopard, und sein Grimm sprang, wie ein Lowe, den ein Jäger nach dem andern anschießet, ges gen den britten an. Alban sägte auf allen Fall im Stricke hin und her. Der Schachtelmagister war am besten dran; denn er war halb todt und vernahm hinter seinem in saurem Angstschweiße geronnenen kalten Körper wenig mehr von der Außenwelt, sein Ich war sest und gut wie Schnupstaback in kuhles Blei verpackt. —

Ach, mit dem geängstigten Knaben leid' ich stärfer, als säß' ich mit auf der Stange; seinem ruhrend edlen Angesichte mit der seingebogenen Nase wirst die westliche Aurora und die Schaam den Purpur über, und die tiefe Sonne hängt sich kussend an seine Wangen, gleichsam an die legten und höchsten Rosen der dunkeln Erde, und er muß die troßig blickenden Augen von der geliebten Sonne und von dem Tage, der noch auf ihr wohnt, und von den beiden Lindenstädter Thurmknöpsen, die zu ihren Seizten glimmen, wegziehen und die kräftig gezeichneten und scharswinklichten Augenlieder, welche Dian mit den zu heroischen und durchgreisenden am Christuskinde der aufssteigenden Madonna von Raphael verglich, bange auf den schwülen Zank des tiesen Bodens niederschlagen.

Gottlieb trich mit aller Muhe den Bagenschluffel nicht auf, benn er hatt' ihn in der Sasche und in der Sand und wollt' ihn aus Schonung fur den jungen

Herrn, ben die ganze Dienerschaft so "freslleb" hatte wie ben Regelplaß, nicht gern herausgeben. Er votierte auf das Herholen des Schlossers, aber der Autscher überstimmte ihn mit dem Nathe, lieber gleich vor die Wertstatt him zusahren — und schnauzte die Pferde an — und suhr ben inhastierten Kontroversprediger in seiner Kanzel mit dem aufgepackten Oesterlein'schen Flügel im Trabe davon. Das Wenige, was der Bombarddr unter Gottlieb's Aussigen noch aus dem Wagen werfen konnte, bestand darin, daß er ein Fenster einstieß und aus der Schießscharte noch einige der nothigsten nachbrennenden Schüsse zum Unglucks. Bogel auf der Stange hinausthat.

Jest bekam der Magister seinen Muth und Aerger wieder und er gebot fuhn das herunternehmen des Absa-lons. Indem das Kind mit der Sisstange vor ihm vor, übersank, legte er die funf Schneidezähne der Finger wie ein Rostral in die Ropshaut und rostrierte damit am hintertopse herab, in der Absicht, die krumme Linie des haars spielend dadurch zu rektistzieren, daß er's mit seiner Hand wie mit dem Frosch eines Fiedelbogens maßig anzog—als er zu seinem Erstarren meinem Helden den Wurzburz gischen Zopf wie eine Schwanzseder ausriß.

Wehmeier besah staunend die cauda prendensilis (den Wickelschwanz) und durch seine auf den kleinern Fehler gelenkte Aufmerksamkeit gewann Albano dabei so viel wie Alzibiades bei dem abgehackten Schweise seines — Nobespierre. Der Magister dantte Gott, daß er heute nicht mit dem alten Wehrfris soupieren durste und schickte verblufft ihn mit dem Berierzopse nach Saus.

## 15. 8 p f e L

Die gutherzige Albine hatte ben ganzen Tag vor bem Chegemahl allen brennenden Stoff (da die Bitriolnaphta seines Nervengeistes schon von Beitem Zornfeuer fing) weggeraumt, damit nichts ihre Luftschlösser in Brandstätzten der Freude umkehrte — ja, als Borstadt des abende lichen himmlischen Jerusalems hatte Rabette ein vorbeiz ziehendes Orchester aus Bergknappen ins Rabinet der Tax selftube versteckt — und für Albano hatte Albine schon eine heraldische Tracht ausgesonnen, worin er ihm die Bokazion der Landschaft überreichen sollte — ach, was hatte aber die Frau davon als Flammen, die der eintrez tende Wehrfritz auswarf, indeß er, wie ein Rameel in sein nem Magen, noch einen kalten langen Wasserstral für das Ansprizen des Magisters aushob? —

Albine, die, wie die meisten Beiber, das mannliche Steinchen mit Gallensteinen für die 50 Pfd. Passiersteine nahm, die einem Passagier auf der Schepost frei passieren, gab ihm anfangs, wie immer, heiter Necht und verbarg jede Zähre des Unmuths, weil kaltes Besprengen Männer und Salat verhärtet — dann nahm sie das Necht stufens weise zuruck — macht' aber den Tadel erst auf ihrer Zunge mild, wie die Wärterinnen das Waschwasser der Kinder im Munde lau machen — und sagte zulest, er solle das Kind nur ihr überlassen.

Aber so schwillet ung unter ber hand ber alte Behrs frit zu einem apokalpptischen Drachen, zu einem Thiere von Gevaudan und Buthriche auf; — und er ist doch nur ein Lamm mit zwei Hornchen. — Satt' er nicht an seinem Geburtseste im Karrenjahre seines frohnenden Les bens einen Anspruch auf einen erleichterten Abend, wenigs

ftens bei einem Kinde, das er starker liebt, als seines und sur das er einen Flügel und Lehrer aufgeladen? Und hatt' er ihm — ob er gleich selber zu viel magte und ausdauerte — es nicht hundert Mal verboten, ihm nachzuahmen und sich auf Pserde oder in Sturmwinde, in Plagregen und Schneegestöber zu segen? — Und fam er nicht vom pådagogischen Knutenmeister, dem Minister, her, dessen Erziehunganstalt nur eine längere Realterrizion und kurzere Berdammnis war? Und macht nicht der Anblick strenger Eltern strenger, der Anblick milder hingegen nicht milder? —

Albano begegnete zuerst Nabetten mit seiner lebernen hinterare in der Hand, auf seinem troßigen Wege zum Studierzimmer des Baters und also zur Regimentstrase vom rechten Revoluziontribunale. Aber sie sing ihn von hinten mit dem englischen Gruse: "Bist Du da, Abssalon?" und setzte ihn gewaltsam nieder — und band ihm, nach dem nothigen Erstaunen und Ersragen die Hohlsader der Haare knapp und unsanst an — und zeigte ihm den Stoßwind des väterlichen Zorns im surchtbaren Lichte — und die Windstille des musikalischen Bergdepartements wieder im lächerlichen, das neben der Taselstube, dieser Renn, und Wildbahn des hin, und herlausenden Direktors, pausierend Friedenzeiten abwarte — und entließ ihn mit einem Kusse, sagend: "Du dauerst mich, Schelm!

Er marschierte mit einem Troge, den das spannende Haar verstärkte, ins Taselzimmer. "Aus den Augen!" sagte der funkelnde Sturmläuser. Alban trat sofort aus der Thure zuruck, zornig über den ungerechten Born, und eben darum weniger betrübt über den ungesunden, da sein Wohlthäter hestig an dem für den Geburttag gedeckten Tische auf und ablief und nach der alten Unart die

fertig gebraunte Kalfgrube feines Borns mit Wein abs lofchte.

Wenige Minuten nach ihm fam auch die musikalis febe Afademie und Rnappichaft, migmuthig und in brume mende Rontrabaffiften verwandelt, gegangen. Es war ib. nen im trodinen Rabinet die Beit lang geworben, baber hatten der Baffonist und der Biolinift sich durch ein leifes Stimmen unterhalten wollen. Der Direttor, ber nicht beareifen fonnte, mas ihn immer fur ein verlornes Getone umfliege, nahm's lange fur melodisches Ohrenbrausen, als ploblich ber Sammermeifter bes Sachrets feinen mufifalle ichen Rauftel auf die befaitete Tenne fallen lich. Wehre fris rif ben Augenblick bie Thure auf und fah bas gange musikalifche Deft und Komplott bewaffnet vor fich im Birtel figen und aufpaffen; - er fragte fie haftig: "was fie im Rabinet ju fuchen hatten," und befahl fogleich nach einer fluchtigen Gabe ber gangen Befagung ohne flingendes Spiel mit ihren ledernen Sandelschurgen und culs de Paris abzuziehen.

Albine winkte mit einem fanften Gesicht den geachteten Liebling ins Rahzimmer, wo sie ihn recht gelassen um die Wahrheit befragte, weil sie wußte, er luge nie. Rach der Berichterstattung stellte sie ihm wenig seinen Fester (wiewol sie dem gegenwärtigen Kinde eben so gegen den abwesenden Mann Unrecht gab, wie vorhin dem gegenwärtigen Manne gegen das abwesende Kind) und mehr die Folgen vor — sie zeigte (dabei machte sie ihm das Halbtuch auf und um und einige Westenknöpfe zu), wie sich ihr Mann vor dem mitgebrachten zweiten Schulkonsul mit 24 Faszibus, dem Musie, und Lanzweister h. v. Falterle, der sich droben umkleide, in Albano's Seele schäme — wie der Lanzweister es wol gar an Don Go

spard fcreiben werde - und wie ihrem guten Manne ber gange fuße bemalte Gelee, Apfel ber heutigen Freude su Baffer gemacht worden, und er fich gerade an einem folden feierlichen Tage einsam barme, und vielleicht ben Sod hole vom Trunte auf den Born. Die-Beiber ftime men gewöhnlich, wie Barfeniften, mit geringen Fußtritten Die gangen Sone ber Bahrheit unter bem Spielen gu balben um. - Rachdem fie ihm noch die våterlichen Abendgewitter vorgerechnet, Die er immer burch fein Reis ten und durch feine Robinfon'schen Entdeckungreifen über fich hergezogen und beren Schlage nur immer ben Bete terableiter (fie felber) gerichmolgen hatten, fo feste fie mit iener ruhrenden, nicht aus der fnochernen Rehle, fondern aus dem mallenden Bergen flicfenden Stimme bagu: "Ich, Alban, Du wirft einft an Deine Pflegemutter bene "ten, aber ju fpåt," und weinte recht fanft.

Bisher maren in ihm bie ftrengfluffigen Schlacken und ber geschmolzene Theil seines Bergens neben einander aufgewallet und ber marme Guß mar hoher und heißer im Bufen emporgebrungen, nur bas Geficht mar falt und hart geblieben - benn gemiffe Menfchen haben gerade im Dunfte ber Berfliegung ben Unschein und die Unlage bet Berhartung am meiften, wie ber Schnee furg por bem Berichmelgen gefrieret - aber jest rif er fich durch bas Bieben am ju bicht angegurteten Bopfe, welches bas verlegene Beichen bes nahen Durchbruchs mar, bas Burge burgifche Unhangfel im Rrampfe ber Ergrimmung über fich heraus. Ch' Albine es fah, hatte fie ihm bie Diret torat. Bestallung mit ben Worten gereicht: "Raum follt-"ich, aber bring's ihm nur und fage, es mare mein Uns "gebinde und Du wolltest funftig gang anders fein. " -Allein da fie feine Sand bewaffnet fabe, fragte fie erfcrote

ken mit dem tiefen Nachklange einer verschmerzten Bergangenheit: "Alban?" und kehrte sich sofort vom armen Kinde, dessen Schmerz sie misverstand, mit zu bittern Thranen weg und sagte: "was ist denn das wieder? — "D, wie quatt Ihr heute alle mein herzt — Geh fort!"
"— D komm' her (rief sie ihm noch) und erzähle die "Umstände!" Und als er's unschuldig und wahr gethan hatte, so konnte ihre von Thanen überwältigte Stimme nicht mehr tadeln, sondern nur milde sagen: "Trage denn das Angebinde hin!" Dennoch hatte sie vor, beim Manne die Abbreviatur des Haars für einen Gehorsam gegen ihren Willen und gegen die Mode der vornehmen Stadtkinder auszugeben. —

Alban ging, aber auf bem barten Bege gerfprangen Die gefüllten Thranendrufen und bas angehaltene Berg, und er trat mit fortweinenden Augen vor den einfamen Pflegevater, der den muden und finnenden Ropf aufftuste. und reichte ibm weit voraus bas großgefiegelte Schreiben bin und fonnte nur fagen: "Das Angebinde," und weiter nichts, und Funfen fprangen mit den Gemitters tropfen aus ben beißen Zugen. Lege bich, Unschuldiger, leife an des Baters aufgefnopfte Bruft und laffe bich von feiner Linken, indem er den Bauberfelch der Chre mit ber Rechten halt und fich aus ihm betrinkt, burchaus nicht wegkemmen! Die abtreibende Sand wird endlich nur khlaff und ohne Schwere auf beinen naffen Feuerwangen und warmen Augen voll Bufe ju pulfieren tommen bann wird ber Alte bas Defret noch langfamer wieber überlefen, faft um ben erften Laut zu verschieben - bann wird er, wenn bu unbefchreiblich ungeftum feine band in bein fuffendes Ungeficht einbruckeft, fich ftellen als mach' er eben auf und wird falpeterfalt fagen mit schimmern

٤

den Augen: rufe die Mutter und dann wird er, wenn du dein glühendes won Liebe zuckendes Gesicht unter den herübergefallnen Haaren gegen ihn aufhebst, und wenn diese sanst von deinen Kirschenwangen zurückschlagen, seis dem weglaufenden Lieblinge ziemlich lange nachschauen und aus seinen Augen etwas wegstreifen, damit er die Adresse des Dipsoms so überlaufen könne wie er will. . . .

ag', Albano, hab' ich recht gerathen? -

# 16. 3 n'fel.

Jede Chrenfaule erhebt das Derz eines Mannes, den man daraufftellt, über den Brodem des Lebens, über die Hagelwolfen der Drangsale, über den Froftnebel der Bers brüßlichkeit und über die brennbare Luft des — Borns. Ich will das Zauberblatt einer günstigen Rezension einem knirschenden Währwolfe vorhalten: — sofort sieht er als ein leckendes Lamm mit quirlendem Schwänzchen vor mir, und konnte eine Frau ihrem hisigen Schriffteller sedes Mal ein kritisches Trompeterflücken auf Fama's Trompete vorblasen, er wurde einem Engel und sie jenem Biersiedler gleich, der im Bärensange den Saul von Pet durch Tanzstücke besänstigte.

Wehrfrig kam als ein neugeborner Seraph Albinen entgegen und erzählte die Ehre. Ja, um die Explosionen seines Aetna ihr abzubitten, sagte er nicht, wie sonk, molo episcopari, er sagte nicht, eine unersteigliche Bergstette von Arbeiten sehe sich jest um ihn fest — sondern statt dieses verlegnen Jurucziehens der Hand vor dem ausschüttenden Fruchthorne des Glücks, statt dieser jungsfräulichen Blödigkeit des Entzückens, die Gattinnen ger meinen ist, legt' er die Herzhaftigkeit einer Wittwe an den Tag und sagte Abinen, ihre Wünsche des heutigen

Morgens waren icon ju Gaben geworden — und fragte, wo benn der versprochene Abendschmaus, und die Leute, und der Magister, und der Tanzmeister, den jener gar noch nicht gesehen hatte, und Rabette und alles steckte? —

Aber Albine batte bem Dagifter icon langft burch Albano die Ginladung und bas Bergieben aller Gewittet und des neuen Rommis Anfunft: fagen laffen. Behmeiet af eigentlich mit bem großten Bidermillen bei einem Edels manne, blos, weil er, wie ein fpeifender Aftor bes Tifches, mit Reden, savoir vivre, Aufpaffen, Salten aller Gliede maßen und Spedieren aller Effwaaren fo viel zu thun batte, bag er aus Mangel an Duge fleine Dinge -3. B. Effiggurten, Raftanien, Rrebsichmange - blos im Gangen und ohne Gefchmad verschludte, so bag er nach, ber das Sartfutter wie einen verschlungnen Jonas oft brei Tage in der Baidtasche seines Magens herumtragen mußte. Mein biefes Dal jog er fich gern jum Effen an, well er auf feinen pabagogifchen Rebenmann neugies rig und undehalten war, und das aus Ungft, ber neue Mitpachter gabe vielleicht Die herrliche Binterfaat in Alban's befaetem Lande fur feine eigne Sommerfaat aus. Er fcbrieb feiner abbrevierten Lehrmethode alle Bunberfrafte feines Lehelings, b. h. dem Boden aus BBaffer bent aromatischen Geift der Pflange gu, die barin muchs...\*).

Mit größerer nachfichtiger Liebe kam er, ben halbiere ten Liebling eigenhandig führend, vor Nabettens Rabinet in einem saftgrunen Flaus mit breiblattrigem Rragen

<sup>\*)</sup> Denn Boyle fand in seinen Versuchen, bas Ranuntein, Munge zc., die er im Wasser grofwachsen lassen, die ge- wohnlichen aromatischen Arafte entwickelten.

an. — "herr von Falterle hier — (sagte bei seinem Sintritt Rabette, nicht aus Neckerei, sondern aus Unbersonnenheit) — "meinten vorhin, Sie wären's, als der "hund hereinwollte." — "Mein hert, (versetzte kalt und ernst der Parador von Falterle neben unserm Ackergaule) "der hund fratzte an der Thrüre — aber sowol bei dem "Minister als in allen großen Häusern in Paris kratzte "sedermann mit dem Fingernagel, wenn er blos in ein "Kabinet und in kein großes Zimmer will." —

Belder herrliche malerifche Abstand beider Amtbrus ber! Der Ererziermeister mit ber bunten Flughaut ober Rudenfchurge eines gelben Sommerfleibchens, gleichfam mit den gelben Oberflugeln eines Buttervogels, beffen duntle Unterflugel bas Gilet (wenn er's auffnopft) vorftellen; - Behmeier aber im geraumigen faftgrunen Flause bangend, ben ein Beltschneider um ihn gespannt ju haben icheint, und mit Unterleib und Schenfeln in ber schwarzsammitnen Salbtrauer ber Randidaten pulsies rend, die fie anlegen, che fie fich jur gangen vertoblen -Falterle hat fein Glatteis von Beinfleldern plattiert um die Beine gegoffen und jede Falte in Diefen bricht fich in scinem Gesichte ju einer, als mare biefes bas Unterfutter von jenen; indeß an den Schenkeln bes Schachtelmagifters Die Bendeltreppe feiner Bickel , Dodeften \*) aufläuft jener in Brautschuhen, Diefer in Dumpenftiefeln - jener schnalt als eine weiche schleimige Goldschleie empor mit ben Bauchfloffebern bes Jabots, mit ben Seitenfloffebern ber Manschetten und mit ben Schwanzfloßfedern bes an brei Bermelinschwänzchen bangenden trinomischen Burget chens ober Bopfleins; ber Magifter fieht in feinem grunen

<sup>\*)</sup> Mobesten wollen einige ftatt ber Beinfleiber horen.

Flaufe blos wie der grane Schnapel (Beiffich) oder bie Raulquappe and - herrlicher Abstich, wiederhol' ich! -

Der Schnapel batte bie Schleie gern gefreffen, als ber Goldfich mit bem rechten Arme Rabetten und mit bem linken Albano jum Effen vorausführte. Aber jest wurd' ce viel arger. Alban batte mit feiner gewöhnlichen heftigfeit die Gerviette querft offen; die nun gleichsam das Antrittprogramm und Dofimastifum von Kalterle's Lehrart murde: "Posément, Monsieur (fagt' er gum Movigen) "il est messéant de déplier la serviette avant "que les autres aient déplié les leurs \*). " Mach einigen Minuten gedachte Alban feine Suppe - es mar eine à la Brittannière mit Locken - falt zu blasen: "Il est messeant, Monsieur (fagte der Ererzizienmeister) "de soufler sa soupe \*\*)." Der Schachtelmagister, bet fcon mit bem Geblafe feiner Bruft zu einem Bugwinde für einen Loffel voll locken angesett batte, ichnappte erfcroden mit einer Bindftille ab.

Als nacher eine farschjerte Weißkohlbombe wie eine Bentralfonne auf das Lischtuch niederstel, schlang der Mas gifter den brennenden Kalbsteische Farsch fuhn hincin, wie ein Laschenspieler oder Bogel Strauß glimmende Kohlen, und athmete mehr ein als auswarts.

Nach der Bombe tam ein hecht au four herein, bem befanntlich der Wegschnitt des Ropfes und Schwanzes und die Verschlossenheit des Bauchs die Gestalt eines. Rehzimmers schenken. Als Alban seinen alten Lehrer fragte, was es ware, versette solcher: "Ein delitater

<sup>\*)</sup> Gemach, es ift unschiedlich, wenn man feine Serviette fruber aufmacht, als andere leute.

<sup>\*\*)</sup> Es ift unschicklich, wenn man feine Suppe blafet.

Mehrimmer." — "Pardonnez, Monsieur (saste der Gergenzungler) — "c'est du brochet au four, mon cher "comte — mais il est messéant de demander le nom "de quelque mets qu'il soit — on feint de le sa"voir \*)."

Es ift leicht zu zeigen, daß diefer Rernschuß aus einer Doppelbuchse dem Magister burch Mart und Bein burchfuhr; die Paffion/Instrumente, Die im weggeschnitter nen Ropfe des Bechts au four wie in einer Gewehrfams mer lagen, arbeiteten in feinem weiter. Bie die meiften Schullehrer, glaubt' er fo lange die feinfte Lebenart gu haben, als er fie bogierte und die grobfte befriegte - cben fo lange ichagt' er fie ungemein, fo wie den Dug -; wurd' er aber in beiden besiegt, fo mußt' er fie vom Bergen verachten. Es bracht' ihn wieder auf die Beine, daß er ben Ererzigienmeister im Stillen bei fich gegen beibe Rato's und die homerischen Beroen hielt, die nicht viel beffer agen, wie Schweine, und daß er fo den Wiener an einen Schandpfahl anband und ihn baran mit bet einen Sand mader drafd, indef er mit der andern über ibm die Schandglocke lautete. Ja, er ftellte fich, um ben Umtbruder flein ju machen, auf einen fernen Briftern und fab herunter auf die Bombe und auf den Secht au four, und mußte broben auf feinem Planeten fehr herabe lachen, als er den gelbseidenen Ladenhuter der Ratur mit bem Brack von Gehirn nicht großer befand, als einen Rleisteraal. Dann bauerte ihn ber verlagne Bogling und

<sup>\*) 11</sup>m Berzeihung, es ift hecht au four, lieber Graf; aber es ift unschiedlich, nach bem Namen einer Schuffel zu fragen — man thut als wife man ihn schon-

er fel wieder herunter und ichwur unterweges, aus ihm jeben Lag fo viel auszugaten, als jener einharfe.

Wir werben es noch bald genug erfahren, wie Ale ban's Rerven auf diefer Drechselbant unter ben Schlichte hobeln judten. Den Direttor labte biefes pabagogifche Schneiden und Brillantieren eines fo großen Demants unbeschreiblich, wiewol ber Schnitt (nach Jefferies) allen Demanten bie halbe Schwere nimmt, und wiewol er fels ber noch die gange hatte und mehre Rarats als Facetten. Behrfris fonnte nie eher rein vergeben - worauf er jest hinarbeitete, weil er bem Rleinen ben Ocfterlein'ichen Glugel mitgebracht - als bis er menigftens mit Ginem Worte eine furge Marter angethan; er theilte alfo - blind gegen Albano's verhalltes blutiges Bugen - ben Gaften mit, wie ftrenge ber Minifter feine Rinder erziehe, wie fie g. B. fur unwilltubrliches Suften und Lachen an ber Safel, gleich preußiften Ravalleriften, welche furgen oder im Binde den Sut verlieren, Strafen befommen, und wie fie freilich fo alt maren wie Alban, aber vollig fo ges fittet wie Ermachsene. Beim Minifter hatt' er heute umgefehrt mit den Renntniffen des Pflegefohns gepruntt; aber manche Eltern erbauen in jedem fremden Bimmer Rauchopferaltare fur daffelbe Rind, bas fie im eignen wie Wein und Bienen ichmefeln.

Der henter hol' es überhaupt, daß fie, wie Landes, våter, gerade dann verdoppelte Foderungen machen, wenn die Kinder unmäßige befriedigt haben, so daß diese durch opera supererogationis von majorennen Lernstunden die Spielstunden mehr verwirfen, als erringen. Halt man es nicht großen Philosophen, 3. B. Malebranche, und großen Feldherren, 3. B. Scipio, ju Gute, daß sie nach den größten Eraderungen, die sie im Reiche der Wahre

heiten ober in einem geographsichen gemacht, sich in die Rinderstube setzen und dwa hre Rindereien trieben, um ben Bogen, womit sie so viele Lugen und Menschen zu Boden gelegt, sanft zuruckzuspannen? Und warum soll bieses Gleichnis, wamit der heilige Johannes sich vertheis digte, wenn er sich eine Spielstunde mit seinem zahmen Rebhuhne erlaubte, nicht Kinder entschuldigen, daß sie auch Kinder werden, wenn sie vorher den noch dunnen Bogen zu krumm angezogen haben?

Aber nun weiter! Der alte Wehrfris referierte Ra"betten ganz freundlich, "wie er heute die Pupille des
"Don Zesara, die herrliche Erdfin de Romeiro, gesehen,
"wahrhaftig 12 Jahre alt, aber von einer Conduite wie
"nur eine Hosbame habe, und der Herr Ritter erlebe an
"seiner Mundel mehr Freude, als sonst." Diese harten
klirrenden Worte risten, wie an einem Wasselscheuen, die
offnen Nerven des ehrgeizigen Knaben, da für ihn der
Ritter bisher das Lebenziel, der ewige Wunsch und der
frère terrible war, womit man ihn bezwang — aber
er saß still ohne Zeichen da und erstickte das schreiende
Derz. Wehrfris fannte dieses stumme Verbeißen, gleich,
wol handelte er so, als hab' ihn Albano nicht verstanden.

Nun fing auch der Biener an, in alle Ecken und Mischen des ministerialischen Batikans Leuchtkugeln zu werfen, blos um seine Sanz= und Musikschuler darin und sich selber gunftig zu beleuchten. Kann nicht die Sochter des Ministers, kaum zehn Jahre alt, alle nene Sprachen, und die Harmonika, die Albano noch nicht einmal gehderet, und schon vierhändige Sonaten von Rogeluch und singt, wie die Nachtigall, schon in unbelaubten Aesten, und zwar Opernauszuge, die ihre zarte Nachtigallenbruft aushöhlen, daher er fortgemußt? — Ja, kann der Bru-

ber nicht noch weit mehr, und hat alle Lesebibliotheten ausgelefen, besonders die Theaterftude, die er noch bagu auf Liebhaberbuhnen auch fpielt? Und wird er nicht gerade in dieser Stunde im heutigen bal masqué feine Sache recht gut machen, wenn er andere ba ben Begenftand ans trifft, ber ibn begeistert? - Behmeier that Unrecht, daß er unferm Juwelentolibri Falterle gegenüber faß, als eine Ohreule oder Bogelfvinne, Die bereit ift, ben Rolibri jede Minute ju rupfen und ju freffen. Bahrlich, Falterle fagt nichts aus Bosheit, er fonnte uiemand verachten und haffen, weil feine geiftigen Augen in feinem aufgeschwolles nen 3ch fo tief fagen, bag er bamit gar nicht über bas geschwollene 3ch berausschauen fonnte, er verlette feine Seele und umflog die Leute nur wie ein ftiller Schmets terling, nicht wie eine ftechende fumfende Bremfe, und fog tein Blut, fondern Sonig (b. h. ein fleines Lob). -

"Sollte sich wol herr v. Falterle" (fagte Behrfris, ber aledann, sobald er nur diesen kalten Betterstral auf Albano heruntergethan hatte, diesen nicht mehr flieben und kalt anschielen wollte) "der junge Minister zuweilen "auf eine Bogelstange seten, wie unser Albano da?" — Das war zu viel für dich, gequaltes Kind! "Nein!" sagte Albano ehern und mit der Freundlichkeit eines Leichenams, welche Nachsterben bedeutet, und verließ mit einer optischen Bolte schweisender Farben den unter seinen stummen Buckungen knackenden Gessel und ging langsam mit eingeklemmten Fingern hinaus.

Der arme junge Mensch hatte heute nach ber ansscheinenden Bergebung seines adamitischen Falles und nach bem Anblicke bes geschmuckten neuen Lehrers, auf ben er sich schon so lange gefreut und bessen graviertes glänzendes Gehäuse gerade auf ein Kind imponierend wirkte, die

leste Puppenhaut seines Innern abgeworfen und sich viel vorgesest. Irgend eine Hand riß vor einer Stunde seinen innern Menschen aus der engen schläftigen Wiege der Kindheit auf — er sprang auf einmal aus dem Wärmkorbe — er warf Fallhut und Flügelkleid weit weg — er sah die weite toga virilis dort hängen und suhr in sie hinein und sagte: "Kann ich denn nicht auch ein Jüngling sein?" —

Ach du Lieber, der Menich, befonders der rofenwangige, halt betrogen fo leicht Berenen fur Beffern, Entichluffe fur Thaten, Bluten fur Fruchte, wie am nackten Zweige des Feigenbaums icheinbare Fruchte fpriegen, die nur die fleischigen hullen der Bluten find! —

Und nun, indeß alle Merven und Wurgeln feiner Seele nacht an ber harten Luft bloglagen - und bei fo schonen frifchen Trieben murd' er jest fo oft befchamend gertreten. In feiner Seele glubte die Ehre - burch die funftigen Jahre wollte fle wie durch eine weiße Rolonade von Chrenfaulen geben - fcon ein blofer Mumnus aus ber Stadt mar feiner rubm : und miffendurftigen Seele ein flaffifcher Autor - und follt' er's erdulden, daß ibn bei dem Ritter der Direftor verflagte und der Wiener verzeichnete? - Barte Thranen murben wie gunten aus ber ftolgen verlegten Scele gefchlagen und ben Kometentern feiner innern Belt gertrieb die Glut in einen fcmus len Debel. Rurg, er befchloß, in ber Racht nach Deftis ju rennen - vor feinen Bater ju fturgen, ihm alles ju melben - und bann wieder nach Saufe ju geben, ohne ein Wort bavon ju fagen. Um Ende bes Dorfs fand er einen eiligen Nachtboten, ben er nach bem Deftiger Bege befragt, und ber fich wunderte uber ben tleinen Dilger obne Sut. -

Man febe mit mir vorher nach dem Nefte der Liche genoffenschaft. Sten dieser Bote überbrachte dem Biener eine bofe Neuigkeit, die den so lange gelobten Ministers Sohn betraf, der Roquairol hieß.

Die obengedachte Pupille bes Ritters, Die fleine Grafin von Romeiro, mar febr fcon; Ralte biegen fie einen Engel und Barme eine Gottin. Roquairol hatte feine belgische Benen, worin, wie im Saturn, alle Reuche tigkeiten als feste gefrorne Rorper liegen, fondern afrikanis iche Urterien, worin, wie im Merfur, geschmolzene Des talle umlaufen. 216 die Grafin bei feiner Schwester mar, versucht' er, mit ber Rectheit vornehmer Rnaben, fein mit einem Geaber von Bundftriden gefülltes Berg als einen guten Brander auf ihres gugutreiben; aber fie ftellte die Schwester als Feuermauer vor fich. Bum Unglud ging fie, zufällig als Werthers Lotte gefleidet, in die heutige Redoute, und die Pracht ihrer despotischen Reize murde von lauter bunfelglubenben Mugen binter Larven verschlungen und umbligt; er nahm feine innere und aus fere ab, brang an fie und foberte mit einiger Gile weil fie abzureisen drohte - und mit einiger Buverficht - auf dem Liebhabertheater errungen - und mit pantomimifcher heftigfeit - womit er auf diefem immer die Schönsten Nachtmuffen der flatichenden Bande gewonnen - nichts vor der Sand als Gegenliebe. Werthers Lotte tehrte ibm folg ben prangenden Ruden voll loden, er lief außer fich nach Saufe, nahm Werthers Ungug und Diftoke und fam wieder. Dann trat er mit einem phys flognomischen Orfan des Gefichts vor fie bin und fagte bas Gewehr vorzeigend - er mache fich hier auf bem Saale todt, falls fic ihn verftoge. Sie fah ihn ein mes nig ju vornehm an und fragte: mas er wolle. Aber

Werther — halb trunken von Lottens Reizen, von Wersthers Leiben und vom Punsch — brückte nach dem fünsten oder sechsten Nein (an diffentliches Agieren schon ges wöhnt) vor der ganzen Masquerade das Schießgewehr auf sich ab, lädierte aber glücklicherweise nur das linke Ohrläppchen — so daß nichts mehr hineinzuhängen ist — und streiste den Seitenkopf. Sie entstoh plöglich und reissete sogleich ab, und er siel blutend danieder und wurde heimgetragen. — —

Diese Geschichte blies viele Lampen an Falterle's Chrenpforte aus - und an Wehmeier's feiner an -; aber fie feste auf einmal Albinen in Ungft über ben eben fo milden Tollfopf Albano. Gie fragte nach ibm in ber Domcftifenstube, und der Bote half ihr auf die Spur durch den Anaben ohne But. Gie eilte felber in ihrem gewöhnlichen Ucbermage ber Angit burch bas Dorf bins Ein guter Genius - ber Sofbund Delat - mar da der Musfulus Antagonifta und Schlagbaum des Fluchte lings geworben. Delat wollte namlich mit, und Alban wollte einen dem Schlofhofe fo bedienten und bfter als ber Nachtmachter barin abrufenden Schirmvogt und Rie ftenbewahrer wieder beim haben. Delat mar in feinen Sachen feft; er verlangte Grunde, namlich nachgeworfene Prügel und Steine - allein ber weinende Rnabe, beffen glubende Bande die falte Schnauze bes gutwilligen Bies bes erfrischte, fonnte ibm fein bofes Bort geben, fonbern er brebte blos den medelnden Sund um und fagte-leife: fort! - Aber Melaten maren blos laute Defrete etmas; er fehrte immer wieder um, und in Diefen Inverfionen - mahrend welchen in Albano's ohnehin immer auf dem Brodengebirge ftebenden Geift, der im Rebel Riefenfors men ziehend machfen fah, feine Thranen und jedes uns

verdiente Wort tiefer einbrannten, fand ihn die unschulbige Mutter.

"Albano," fagte fle freundlich verftellt, "in bet falten Nachtluft bift Du?" - Bon biefem Nachgeben und Anreden ber allein beleidigten Seele murbe feine volle, ber eine Ergiegung, es fei burch Thranen ober Galle, nothig mar, fo febr ergriffen, bag er mit einem gichterle fchen Reifen des aberspannten Bergens an ihren Sals auffprang und. fich baran aufgeloft und weinend hing. Er fonnte ihren Fragen feinen barten Entschluß nicht ges fieben, fondern brudte fich blos ftarter an ihr Bern -Rest fam beforgt auch ber bereuende Direttor nach, ben die findliche Stellung umichmolz, und fagte: "Rarrifcher Teufel, bab' ich ce benn fo bofe gemeint?" und nahm jurucffuhrend die tleine Sand. Bahricheinlich mar Mie bano's Burnen burch die ergoffne Liebe erfchopft und burch ben verfohnten Chrgeis befriedigt; folgsam und fogar mas fonderbar fcheint - mit großerer Liebe gegen Bebre fris, als gegen Albine, ging er mit ihnen guruck und meinte untermege blos aus garter Bewegung.

Als er ins Zimmer trat, war sein Ungesicht wie verstärt, obwol ein wenig geschwollen, die Thränen hatten ben Troß verschwemmt und alle sanste Schönheitlinien seines Herzens auf sein Gesicht gezogen, wie etwa der Regen die himmelblume, die in der Sonne nicht erscheint, in durchsichtigen zitternden Fäden zeigt. Er stellte sich ausmerkend an den Bater und behielt den ganzen Abend dessen hand; und Albine genoß in der doppelten Liebe ein doppeltes Gluck; und sogar auf den Gesichten der Bedienten lagen zerstreute Stücke von dem dritten Nebenregenbogen des häuslichen Friedens, dem Bundeszeichen der verlausenen Bassernoth.

- Babrlich, ich hab' oft ben Bunfch gethan und nachher ein Gemalbe baraus gemacht - ich mochte Dabei efteben tonnen bei allen Musfohnungen in ber Belt. meil uns feine Liebe fo tief bewegt als die miederfeb. rende. Es mufte Unfterbliche ruhren, wenn fie die bes labnen, vom Schieffal und von ber Schuld oft fo weit aus geinander, gehaltnen Menfchen faben, wie fie, gleich ber Balisnerie \*), fich vom sumpfigen Boden abreifen und auffteigen in ein schoneres Element, und wie fie nun in Der frejern Bobe ben Zwischenraum ihrer Bergen übers minden und gusammenkommen. — Aber es muß auch Unfterbliche fcmergen, wenn fie une unter dem fcmeren Gemitter bee lebens gegen einander auf dem Ochlachte felbe ber Reindschaft ausgeruckt erblicen, unter boppelten Schlägen und fo tobtlich getroffen vom fernen Gchicffal und von der nahen Sand, die une verbinden follte! --

Die weibliche Balisnerie liegt jusammengerollt unten im Baffer, nus welchem fie mit der Blumenknospe aufsteht, um im Freien zu bluben; die mannliche macht sich dann bom zu kurzen Stengel los und schwimmt mit ihrem trodenen Blutenftaube der erftern zu.

# Dritte Jobelperiode.

Methoben ber beiben Aunstgärtner in ihrer pabagogischen Pelzs schule — Schubschrift für die Citelkeit — Morgenroth ber Freunds schaft — Morgenstern ber Liebe.

## 17. 8 pfel.

Wenn wir belde Schulftuben aufmachen, fo feben wir ben Schachtelmagister Bormittags über den zweidottrigen Giern des Eleven sigen und bruten, und den Exerziziens meister Nachmittags, so wie der Lauber das Nest in jener Lagzeit, die Laube in dieser hutet. —

Wehmeier wollte nun, so gut wie sein Rebentenner, sich mit ganz neuen Lehren bes Zoglings bemeistern; abet neue für diesen waren neue für ihn selber. Wie die meisten altern Schullehrer wußt' er von der Sternkunde, aus ger dem Wenigen, was im Buch Josua stand, und von der Naturkunde, außer den wenigen Irrthumern, die in seinen eher vergessenen, als zerriffenen Dasen standen, und von der Weltweisheit, außer der Gottschedianischen, sür die aber ein reiferer Eleve gehorte, und von andern Reaslien, genau gesprochen — nichts, ausgenommen etwas Historie. Ramen ihm zuweisen in seiner literarischen

Sarawuste, in welche ihn die qualende Schustundens Schraube ohne Ende und die Bettels oder Rropelsuhre eines mehr verschlackten, als vererzten Lebens ohne Geld verwiesen hatten, neue Lehrmethoden oder neue Entdeckuns gen zu Ohren (zu Augen nie), so merkt' er den Augens blick, daß es seine eignen waren, nur schwach abgeändert; und er verhielt niemand das Plagium. Ich bitte aber alle seidene und gepuderte und lockige Prinzens Instruktos ren vom Herzen, verdenket meinem armen von den schwes ren dicken Erdlagen des Schicksals tief überbauten Wehsmeier seine unterirdische Optik und sein Krumnistehen nicht zu sehr, sondern zählt seine acht Kinder und seine acht Schulstunden und seine nahen Funfziger in seiner Lebenhöhle von Antiparos, und entscheidet dann, ob der Mann damit wieder heraus kann ans Licht?

Aber von der historie wußt' er, wie gesagt, doch etwas; und diese ergriff er als padagogischen Diebdaumen und Fortunatus Bunschhut. hatt' er nicht, schon mit jener epischen ausmalenden Paraphrase, womit er die kleinste Marktslecken, historie so interessant und lügenhaft erzählte (denn woher will ein guter Erzähler die 1000 kleinern aber nottigen Züge nehmen, als aus der Luft?), seinem Albano hubner's biblische äußerst ruhrend vorges tragen? Und wer weinte dabei mehr, der Lehrer oder der Schüler?

Nun hatt' er brei historische Wege vor sich offen. Er konnte ben geographischen einschlagen, ber mit ber elendesten Geschichte von der Welt ansängt, mit der Lans besgeschichte. Aber blos höchstens Britten und Gallier können die Geschichte wie eine epische, und eine Erdberschreibung von hinten anfangen; hingegen eine haarbaarssche, eine baireuthische, eine medlenburger Landesvaters

• Patriftit gibt hohlen Bahnen hohte Ruffe aufzubeißen, ohne Kern fur Kopf und herz. Und schwellet man nicht dadurch einen Holzzweig der historie, auf welchen der Bufall der Geburt den jungen Bortentafer abgesetzt, unverhaltnismäßig zu einem Stammbaume derselben an? Und was fragt man z. B. in Berlin nach einer Markgrasen,, oder in hof nach der hohenzollerischen Regentenzlinie?

Die zweite Methobe ist die chronologische oder die vorn anspannende; diese hebt vom Geburttage der Welt an, die nach Petav und den Rabbinen den 22sten Oktober \*) Wormittags auf die Welt kam, schreitet zum 28sten Oktober, dem ersten Flegels und Edspeltage des jungen Adams, dann über den 29sten, den ersten Sonns, Buß, und Karenztag hinweg und so fort dis zum Karenzs und Bustage des neuesten Adamsohnchens, das eben der Sache zuhorchen muß.

Diese Milchstraße war unserm Magister zu lang, zu dbe, zu fremd. Er schiffte die mittlere Straße zwischen den vorigen, die nach den reichen beiden Indien der Gesschichte führt, nach Griechenland und Rom. Die Alten wirken mehr durch ihre Thaten, als durch ihre Schriften auf uns, mehr auf das herz, wie auf den Geschmack; ein gefallenes Jahrhundert um das andere empfängt von ihnen die doppelte Geschichte als die zwei Sakramente

<sup>\*)</sup> Die vorhergehenden schönen Oftobertage, so wie die Kanistularsexien und der Apris, und kurz der Borrest des Jahres wurden am gedachten 22sten Oftober und dieser selber na chsgeschaften. So lehn' ich leicht die Frage nach der Borzeit ab. Denn datzert einer die Welt anderes, W. vom 20sten Marz, wie Lipsus und die Patres thaten, so muß er immer zu meinem Nachschaften des Vorjahrs greisen, wenn ich ihm mit seiner eignen obigen Frage zu Leibe gehe.

und Gnadenmittet ber moralifchen Starfung, und ihre \_ Schriften, an welche ihre fteinernen Runftwerfe jede Dache welt heften, find die emige Bibelanstalt gegen jeden Bers fall der Ranfteinischen. Aber nun laffet uns an einem fchanen Sommermorgen etliche Male vor der Reftoratwobe nung vorbeigeben und es außen mit anboren, mit welcher Stimme ber Magifter brinnen, obwol in altvåterischen Bendungen, aus dem Plutarch - bem biographischen Shakespear ber Beltgeschichte - nicht bie Schattenwelt von Staaten, fondern bie barin glangenden Engel ber Ges meinde gitiert, die beilige Familie großer Denfchen, und werfet im Borbeigeben einen Blief auf bas funfelnde Auge, momit ber begeisterte Knabe an den moralischen Antifen bangt, die der Lehrer, wie in einem Abguffaale, um ibn versammelt. D, wenn so die großen Wotterwolken ber beroifchen Bergangenheit fich an Befara's Scele wie an ein Gebirge hingen und baran mit ftillem Bligen und Eropfen niedergingen, murde ba nicht bas gange Gebirge mit himmlifchem Reuer geladen und alles, mas barauf grunte und feimte, befruchtet, erquickt und berausgetrice ben ?- - Und fonnt' er bann, fo fchan bewolft, wol in Die tiefe Birklichkeit ichauen? Ja, blieb es nicht bem Lebrer. wie bem Schuler unter bem Marktgetofe bes ra mifchen und des athenischen Forums, wo fie im Gefolge Rato's und Sofrates mit herumgingen, vollig unbefannt, bağ bie ruftige Magisterin neben ihnen foche, bette, feife fcheuere? Bon den acht larmenden Rindern vernahmen fie icon der Menge megen nichte, benn nur Gine faue fende Dade balt man nicht ohne entfehliche Unftrengung im Zimmer aus, leicht aber einen gangen Schwarm. Cben fo murbe bie Schulftube, auf beren Boten nichts fehlte, mas man in Kanarien, Bedfaften jum Deftmachen

wirft, heu, Moos, Nehhaare, ausgezauseter Flancll und fingerlanges Garn, beiden durch den Fußboden der alten (geographischen und historischen) Welt zugedeckt, welcher, der romischen Paulkirche ihrem gleich, aus Marmortrummern voll abgebrochener Inschriften besteht.

#### 18. 8 n f e l.

Der Lefer ift nun auf ben Machmittag, mo man ben Eleven in die Poliermuble bes Bieners Schickt, begierig, wie er sich ba schleifen laffe. Es muß ihn noch begieris ger machen, wenn ich nachhole, bag Behmeier, ber, wie andere Gelehrte, bem Elephanten an Berftand und Plumps beit glich, nichts in ber alten Geschichte lieber fand und also abmalte - als einen großen Mann, ber wenig anhatte, wie g. B. Diogenes, ober ber barfuß ging, wie Rafo, oder unbarbiert, wie die Philosophen; ja, er fiel in die Mittelmart ein und holte fich Friedriche II. Rleis ber heraus, womit er foviel gewann, als Mr. Pagé in Paris, und trug beffen Bemben wie bes eblen Salabin feines, und unter einerlei Aubrufungen, auf Stangen gur Schau und entwarf, ale ein zweiter Scheiner, Die befte Rarte, die wir von den Sonnenfleden des Sabade auf . Friedrich haben. Dann nahm er diefe nachten rauben Roloffen und schlichtete fie sammtlich in die eine Bage schaale auf, und in bie andere marf er getafelte leichte Figuren, wie Falterle und die Rurnberger geleckten Rindergartden von neuern Sofen, und ersuchte ben Scholaren, acht ju geben, wohin bas magende Bunglein schlage.

Ich bin hier nicht gang auf beiner Seite, Magister, ba fraftvolle Junglinge ohnehin die Folie bes Zeremonials Gesches zu leicht gerreißen, und oft die Folienschläger,

bie Obergeremonienmeister, baju; für Schwache ift die Mcthode gut.

Sam nun Albano jum Exergizienmeifter, fo fonnt' er vor bem lauten Machflange ber vorigen Stunde weil Rinder von einer gemiffen Liefe, wie Gebaube von einiger Große ein Echo geben - bas nur fcmach vernehmen, mas Falterle befahl, und nur, menn er einige Lage ohne die hiftorifche Rubrung blieb, murd' er fur tie fleinern Lehrstunden weiter offen, wie vergoldete Ca den erft, wenn bas Gold herunter ift, fich verfilbern laffen. Das Unglud mar noch, daß er feine Frohntange gerade neben ber Schreibstube bes Direftors, ber ba in eignen begriffen mar, ju machen hatte. Es traf fich oft, bag Wehrfris, menn Alban fo gerftreut wie eine verliebte Moitistin in der Anglaife aufmertte, brinnen unter bem Diftieren fcbrie: "Ins brei Leufels Mamen, chaffiere! - Chen fo viele Falle murbe man aufgablen tonnen, mo ber Mann, wenn ber Dufitmeifter, wie ein Erommelbag, mit emigem Ermahnen gum Piano unter bem Abagio weglief, brinnen mit bem erdentlichften Fortiffimo rufen mußte: "Dianiffimo, Satan, Dianiffimo!" - Ginige Dale mußt' er von feinen Arbeiten aufstehen, wenn in ber Rechtstunde alles Bureben jur Quarte nichts balf, und bie Thur' aufmachen und ergrimmt jum Biener fagen: "Um Gottes willen, Berr, fein Gie boch tein Baafe und "flogen Gie ibm berb aufe Leber, wenn er nicht auf "paßi!" worauf der bofliche Bechtmeifter nur leife ju Quartftoffen anfrischte. -

Gleichwol lernt' er viel; in so fruhen Jahren seget man sich weder über den Put, noch über die schonen Runfte eines Falterle hinweg, der noch dazu mit dem zauberischen Borzuge mächtig mar, in der verbotnen haupt ftabt geglangt und gelehrt ju haben. Blos ber laute Auffchritt und die Stiefel maren bem Boglinge nicht ju nehe men; aber bie Achseln maren im Rurgen magrecht und ber Ropf fteilrecht gebruckt, und Die oszillierenden ginger fammt dem regen Rorper mit einem Stabl'ichen Mugene balter festgemacht, Ueberhaupt baben Denschen mit einer lieberalen Scele in einem fcongebauten Rorper fcon ohne Salterle's Spaliermand und Scheere einen gefälligen Stand und Buchs. Dabei batte er ben niedlichen freund. lichen Ralterle mit jener beiligen erften Denfchenliebe. womit ein Rinderhers fich an alle Leute des Saufes und bes Dorfes anflammert, icon barum lieb, weil ben Bies ner eine Dame um ben Goldfinger, ja, innen um ben Goldring felber aufwickeln fonnte, und weil er vom Ritter bes goldnen Blickes wie von einem Ronige fprach und log, und weil er die gefälligfte Saut mar, die je uber die Erbe lief.

Da ich in meinen Biographien Duldung und eine vielseitige Gerechtigkeit gegen alle Charaktere lehren will, so muß ich hier mit meinem Muster der Toleranz voranz geben, indem ich von Falterle bemerke, daß seine arme dunne Seele sich selber nicht unter den steinernen Gesetztaseln der Etikette und unter dem holzernen Joche eines imponierenden Standes aufzubringen vermochte. Wem that der arme Teusel etwas an? Nicht einmal Damen, sur welche er zwar, gleich einem Rupferstecher, immer vor dem Spiegel arbeitete an seinem Ich, allein nur, um mit diesem Kunstwerke, gleich andern Figuristen, reine Schonzheiten darzustellen, nicht aber solche zu verführen. Das Seewasser seines Lebens — denn er ist weder ein Millionar, noch eben der größte Gelehrte des Sakuls, ob er wol bei vielen Bucherverleihern herumgelesen — süßet

er fich durch das Schonheitwasser ab, worin er fich ftundlich badet. Er fauft und frift fast nichts; flucht und schwort er, so thut er's in fremden Sprachen, wie der Pabstler darin betet, und schmeichelt wenigen außer sich.

Der Gitle, und noch mehr die Gitle, haffen Gitle viel zu ftart, bie boch mehr am Ropfe, als am Billen flechen. 3ch taun mich bier freudig auf jeden benfenden Lefer berufen, ob er fich je, wenn er eben ungewohnlich eitel einhertrat, tiefe Gemiffenbiffe oder Diftone im 3ch perfpurt zu haben entfinnt, welche doch niemals fehlten. wenn er febr log ober ju bart mar; er nahm vielmehr ein ungemein liebliches Schaufeln feines innern Menichen in der Paradewiege mahr. Daher wird ein Ettler fo ichmer wie ein Spieler furiert Aber auch noch barum: Die meiften Sunden find Rasualpredigten und Belegenheit gedichte und muffen haufig ausgesetzt werden, vom 3ten bis 10ten Gebote influf. - Die Che, ben Sabbath, bas Wort fann man nicht ju jeder gegebenen Stunde brechen. - Berlaumden fann einer fo wenig, als fegeln oder duellieren mit fich felber - viele beträchtliche Lafter find nur an der Oftermeffe - ober am Meujahrtage oder im Palais royal - oder im Batifan gu verüben manche fonigliche, markgrafliche, furftliche im gangen Leben nur Gin Mal - manche gar nicht, g. B. bie Gunde gegen ben beiligen Beift. - - Bingegen fich innerlich preisen und befrangen fann einer Lag und Dacht, Come mer und Winter, an jedem Orte, auf dem Ratheder, im Prater, im Generalzelte, hinten auf ber Schlittenpritiche, auf dem Furftenftuble, in gang Deutschland, g. B. in Beimar. Die? und diefe perennierende Balfamftaude, Die den innern Menschen immermahrend anrauchert, follte man fich ausziehen ober beschneiben laffen? - -

## 19. 3 n f e l.

Alle biefe Geschäffte und Dornen magen fur Albano recht qute frige Erdbebenableiter, ba in feiner Bruft icon mehr unterirdifche Gewittermaterie umherzog, als gum Berfprengen der dunnen Brufthoble eines Denichen nothig ift. Mun fam er immer tiefer in die milben Donnermo. nate des Lebens. Die Schnsucht, Don Zesara ju feben, entflammte fich an ber romischen Geschichte mehr, welche Cafar's foloffales Bild por ihm in die Bobe ftellte und Darunter fcbrieb: Befara. Die verhullte Lindenstadt murde von feiner Dhantafie auf fieben Sugeln getragen und gu Rom erhoben. Gin Posthorn Schallte in fein Innerftes wie ein fcmeiger Ruhreigen, der alle Boben unferer Bun, iche, in langen Bergfetten glangend, in ben Mether binauss bauet; und ce blies ibm bas Beichen gum Aufbruch, und alle Stadte ber Erbe lagen mit offnen Thoren und mit breiten Fuhrstragen um ibn berum. Und wenn er in jener Beit an einem falten bellen Commermorgen neben einem nach Deftis gebenden Regimente fo lange metrifch mitzog, ale die Erommeln und die Pfeifen larmten, fo feierte feine Scele ein Sandel'iches Alexanderfeft - fie borte Die Bergangenheit - das Fahren der Triumphwas gen - das Geben der fpartifchen Beere und ihre Rloten - und die helle Trompete der Fama - und wie unter ben letten Dofaunen erstand feine Seele unter lauter glanzenden Sobten aus ber aufgeriegelten Erbe und jog mit ihnen weiter. -

Wenn die Geschichte einen edlen Jungling in die Ebene von Marathon und auf das Rapitolium führt, so will er an seiner Seite einen Freund, einen Waffenbruder haben — aber auch weiter nichts, keine Waffenschwester;

dem einem heros schadet eine Heroine sehr. In den starken Jüngling zicht die Freundschaft eher, als die Liebe ein; jene erscheint, wie die Lerche, im Borfrühlinge des Lebens, und geht erst im späten Herbste sort; diese kommt und fliehet, wie die Wachtel, mit der warmen Zeit. Albbano hörte schon diese Lerche unsichtbar in den Lüsten über ihm schmettern; er fand einen Freund, nicht in Blumenbuhl, nicht in der Lindenstadt, an keinem Orte, sondern in seiner Brust; aber diesen hieß er — Rosquairol.

Die Sache mar biefe: Rur Leute, wie ich, ift bas Landleben ber Bonig, worin fie bie Dille bes Stadtlebens einnehmen; Falterle hingegen brachte bas bittere gandleben nicht ohne die Berfilberung tes Stadtlebens hinunter; wochentlich lief er brei Dal nach Destis, entweder in die Logen der Liebhabertheater ale Dramaturg, oder auf diefe felber als Aftor. Dun nahm er jedes Dal fein Rollens buchlein aufs Dorf hinaus und ftudierte ba - im Bertrauen auf die Romddienprobe - feine Rolle infularifc ohne Die follegialischen ein; fo wie noch jeder Staatdiener feine ohne einen Blick in die mitspielenden memoriert; baber jeder von uns nur aus Giner Seelenfraft beftebt und, wie in der ruffifchen Jagdmufit, nur Ginen Son gu pfeifen weiß und feine Starte ins Paufieren fegen muß. In Diefen von Falterle geliebenen Bruchftuden ber Bubne ging nnn Albano mit einem Entzuden berum, bas jener bald hoher ju treiben fuchte burch ben Laufch ber gangen bramgtischen Beltgloben gegen biefe Rugel fektoren.

Der Biener hatt' ihm langft ben felbsimdrberischen Bilbfang Roquairol als ein Genie im Lernen — besons bers sich als eines im Lehren — vorgelobt; jest fuhrt' er

den Beweis aus den großen Rollen, die der Wilbfang immer gut spiele. Uebrigens war es nicht seine Schuld, daß er des Ministers Sohn nicht ungemein heruntersetze, dem ser nicht nur die theatralischen Siege beneidete, sons dern auch die erotischen. Denn der phantasiereiche Nosquarol hatte mit dem Selbstchusse des 13ten Jahres das ganze weibliche Geschlecht salutiert und gewonnen und sich zum Opferpriester aus einem Opferthiere gemucht, und zum Negissor des ans Liebhabertheater gestoßenen Liebhaber rinnentheater, indeß der scheue bidde Falterse mit seiner todtgebornen Phantasie keine Schone zu einem andern Schritte brachte als zum Ruckpas im Menuct, und statt der Sehung seines Ichs zu nichts als zur Fingerschung. Aber der Eitle kann andern kein Lob versagen, das sein eignes wird.

Bie mußte bas alles unfern Freund fur einen Junge ling gewinnen, ben er bald ats Rarl Moor - bald als hamlet - als Rlavigo - als Egmont burch feine Scele geben fab! - Bas den bekannten Redoutenschuß in fed hern Jobelperioden anlangt, fo mußte unfer fo unerfahr ner herfules, ben ber blanke Dold bes Rato blendete, einem fo verwandten Beraftiden den Schuf als eine feis ner tragischen 12 Arbeiten anrechnen. - Der Lehnprobst hafenreffer ergahlt fogar, Albano habe einmal mit bem Biener, ber langft aus einem Schullehrer ju einem Schultameraden herunter mar, über die iconften Lodes, arten gestritten und fei gegen den fanften Salterle, ber fich fur ben Schlaftrunt erflarte, auf Roquairols Seite getreten, fogar mit bem ftarfern Bufage: "Im liebften "flieg' er auf einen Thurm und goge ben Betterftral auf "seinen Ropf!" - 3m lettern zeigt er bas bobe Gefühl bet Alten, die ben Donnertod fur feine Berdammniß,

sondern für eine Bergotterung hielten; follt' aber nicht ber Karper etwas dabei thun, da seine Ellenbogen und seine haare oft im Finstern elettrisches Feuer aussprühen und sein Kopf in den Wiege mehrmals einen heiligen Birtel ausstralt? Der Lehnprobst ist sehr dafür. —

Albano fonnte fein feuriges Berg am Enbe nicht ans bers fühlen, als daß er Papier nahm und un ben Unfichte baren fchrieb und es bem Wiener zu bestellen gab. Fale terle, ber die Gefälligfeit felber mar - und babei auch Die Unwahrheit felber - nahm, trot feiner Abneigung gegen Roquairol, die Briefe herzlich gern mit: - "36 bin beim Minifter ja wie ju Saufe," fagt' et - bes stellte aber, ba er sowol im ftolgen Froulan'ichen Palafte als bei bem Sohne wenig galt, feinen einzigen, und brachte blos jedes Dal eine neue gultige Urfache mit, marum Roquairol nicht barauf antworten fonnen; er mar entweder ju febr in der Arbeit ober auf dem Rrantene ftuble - oder in Gefellichaft - jedes Dal aber entzuckt barüber gemefen; - und unfer arglofer Jungling glaubte alles fest und schrich und hoffte fort. Bom Legazionrathe mar' es brav gewesen, wenn er mich, falls er anders fonnte, fich verbindlich gemacht und mir : Albano's Palme blatter eines liebenden Bergens eingeliefert hatte; nicht fur das Archiv Diefes Buchs, fondern blos fur meine Das nual-Aften, fur ben Blumenblatter , Ratalog, ben ich mir ju eignem Gebrauche von Albano's Relfenflore befte und lcime. -

### 20. 3 n f e 1.

Pidhlich wurde unser Zesara, ber in die Jahre trat, wo der Gesang der Dichter und der Rachtigallen tiefer in die ausgeweichte Seele quillt, ein anderer Mensch. Er

wurde stiller und wilder jugleich, fanfter und aufbraufen. ber, wie er benn einmal einem unter Prageln fcreienden hunde im wilbesten Barnische ju Bulfe lief - himmel und Erde, die bisber in ibm, wie nach bem agpptischen Spfteme, in einander gelegen, namitt das Jedeal und bie Birflichfeit, arbeiteten fich von einander los und ber himmel flieg rein und boch und glangend guruck - 'über bie innere Welt ging eine Sonne auf und über bie aus fere ein Mond, aber beide Belten und Salbfugeln jogen fich ju einer gangen an - fein Aufschritt wurde langfas mer, fein helles Auge traumerifch, feine Athleten . Gomnas fif feltener - er mußte jest alle Menfchen marmer lieben und fie naber fublen, und er fiel oft feiner Pflegemutter mit geschloffenen Augen gitternd um den Sals, ober nahm draußen im Freien von dem verreifenden Pflegevater einen einsamern und heißern Abschied. -

Und nun murbe vor folden reinen und fcharfen Mus gen ber 3fis , Schleier ber Ratur burchfichtig und eine lebendige Gottin blickte mit feelenvollen Bugen barunter in fein Berg. Ich, als wenn er feine Mutter fande, fo fand er jest bie Ratur - jest erft mußt' er, mas ber Fruhling fei und ber Mond, und bas Morgenroth und die Sternennacht. . . . . Ach, wir haben es alle einmal gewußt, wir wurden, alle einmal von der Morgenrothe des Lebens gefarbt! . . . . D, warum achten wir nicht alle erften Regungen ber menschlichen Ratur fur beilig, als Erftlinge für ben gottlichen Altar? Es gibt ja nichts Reineres und Barmeres, als unfere erfte Freundschaft, unfere erfte Liebe, unfer erftes Streben nach Bahrheiten, unfer erftes Gefühl fur Die Matur; wie Abam werben wir erft aus Unfterblichen Sterbliche, wie Aegypter were ben wir fruber von Gottern als Menfchen regiert; -

und das Ideal eilet der Birklichkeit, wie bei einigen Baumen die weichen Bluten den breiten rohen Blat, tern, vor, damit nicht diese sich vor das Stäuben und Befruchten jener stellen. —

Wenn oft Atkano von seinen innern und außern Irrgangen nach hause kam, jugleich trunken und durstig — jugleich mit geschlossen Sinnen und mit gesscharften, traumend aber wie Schläfer, die das Ausldsschen des Lichts herber empfinden — so braucht' es freis lich wenige kalte Tropfen von kalten Worten, damit die heiße in Fluß gebrachte Seele von den fremden kalten Körpern in Zickzach und Klumpen zerschoß, indeß eine warme Form den Guß zur lieblichsten Gestalt geründet hätte. —

Bei fo bewandten Umftanden wird fich freilich feiner mundern über bas, mas ich bald berichten merde. Der Sange, Dufite und Sechtmeifter, der wenig auf feine Dat, Griffe und Stofe großthat, aber befto mehr auf feine (Reichtags) Literatur - benn die neuen Monatnas men, die Rlopftod'iche Rechtschreibung und die lateinischen Lettern in beutschen Briefen batt' er fraber in feinen als einer von und - wollte bem Wehrfrisifchen Saufe gern zeigen, daß er ein wenig mehr von Literatur verfiche und ba wiffe, wo ber Saafe liegt, als andere Wiener (um fo mehr, de er gar nichts las, nicht einmal politische Beitungen und Romane, weil ihm lebendige mahre Menfchen lieber maren); - er trat baher nie ins Saus, ohne gwei Saschen voll Romane und Berse fur Rabette und Albano. Dagu balf feine unendliche Dienstbefliffenbeit - und fein tollegialisches Wettrennen mit Wehmeier in Bilben und fein Antheilnehmen am verstummenben Junglinge,

bem er aus den stifen Traumen, die der Rubin \*) des glanzenden jugendlichen Lebens schenkt, mit den exeges tischen Traumbuchern, den Dichterwerken helsen wollte. Die Umwälzung des Jünglings, der nun ganze romantissche Everdingens. Biesen abmähete und ganze poetisch Huppium. Blumenrabatten abpflückte, auch nur leidlich zu schilbern, hab' ich jest wegen der oben versprochnen Bunderssache weder Zeit noch Lust; genug, daß Albano, so das sigend — der Himmel der Dichtkunst vor ihm ausgebreitet — einem Erdballe glich, an welchen mehre Schwanzsterne sich brausend anwersen, und der mit ihnen gemeinschafts lich ausgebrennt.

Allein wie weiter? Der Wiener, bas muß ich noch vorher fagen, war ein eitler Rarr (wenigstens in Punt ten ber Demuth, 3. B. feiner 3mergfuße, feiner Literae tur, seines Gluck bei Beibern) und ließ besonders burch vertraute Bemalbe von Großen und Damen gern auf fein Foberativfoftem mit ben Originalen ichließen. Der arme Leufel war freilich arm und glaubte mit mehren Autoren, er und biefe hatten - ungleich bem Salomo, ber Beiss ' beit erbat und Gold erhielt - umgefehrt bas Unglud gehabt, nur erftere ju empfangen, indeß fie um letteres geworben. Rurg, aus folden Grunden wollt' er - im Borbeigeben gefagt - gern ben Glauben im Behrfritis ichen Saufe ausgebreitet miffen, daß er fehr gut ftebe bei feiner vorigen Schulerin, ber Minifter. Tochter - Liane, glaub' ich , wenn ich andere hafenreffere Sand richtig lefe - und daß er fie oft genug febe und fpreche bei ib.

<sup>\*)</sup> Man glaubte fonft, daß ein Rubin angenehme Traume gabe.

rer Mutter. Dagu tam noch, bag fein mahres Wort baran mar; burch ben Tempel, worin Liane mar, ging fein Durchagng fur ibn. Allein um fo weniger fonnt' ce ben Direktor vorauslaffen, ber fie oftere fab und gn Saufe immer eifriger lobte, blos um die rohunschuldige von nies mand je erzogne Rabette auszuschelten. Der . Wiener wollte freilich auch noch ben Grafen - bem er nur die Rufte der Freundschaftinfel Moquairol's vom Weiten zeigte, aber feine Unfuhrt jur Landung - burch die Schwester liftig von bem Bruder ablenten, (er mar unvermogend, ihn långer zu belügen und hinzuhalten): benn warum malt' er's ihm fo lange aus, wie giftig vor einigen Jahe ren der Macht, und Todesfrost über den Retraiteschuß des Bruders, den fie gueinnig liebte, auf diefe fo garten weis Ben Bergblatter gefallen fei?

Deftere bing er unter bem Effen breite von Bebrs fris fontrasignierte Meritentafeln von Lianens musikalischen und malerifchen Fortichritten auf, um icheinbar feinen Rlaviers und Beichnenschuler, ju großern angutreiben. Denn war' es nicht scheinbar: warum flebt' er eben fo lange Altarblatter von Lianens Reizen bei Rabetten auf, bei diefer Unparteifchen, die, nur mit Pfarrers, nicht mit Ministertochtern wettrennend, fast fo freudig ftadtifche Schonheiten, wie wir homerische, preisen borte und por der nur ein windiger Tropf, der fich vor Weibern aufrecht und im Sattel burch Lobgefange auf fremde erhalten will, feine auf Lianen anstimmen fonnte. lich, vor einer fo resignierten und neiblofen Seele als Rabette mar - jumal ba ihre Gesichthaut und Bande und haare nicht am weichsten waren, wenigstens barter, als die Falterleschen - mar' ich um feine Medaille in ber Welt im Stande gemesen - wie er's boch mar -

den glucklichen Erfolg näher zu kolorieren, womit der Minister, um Lianens ungewöhnliche Schönheit der jüngern Jahre durch Erziehung in die jesigen herüberzubringen, das Seinige gethan durch zarte und fast magere Rost — durch Sinschnüren — durch Zusperren seines Orangeries hauses, dessen Fenster er selten von dieser Blume eines mildern Klimas abhob — noch weniger hått' ich, wie er, malen können, daß sie dadurch ein zartes nur aus Passtellstaub zusammengelegtes Gebilde geworden, das die Windsiede des Schicksals und die Passatwinde des Klimas sast zerblasen können — und daß sie sich wirklich nur mit Seisenspiritus waschen könne und nur mit dem weichsten Linnen ohne Schmerzen trocknen und nicht drei Stachel, beeren ohne blutende Finger abnehmen.

- Der flache Biener, ber vor teinem auf einer Bergfuppe ftehenden Manne vom Stande unten im Sumpfe den Sut abziehen fonnte, ohne leife dabei gu fagen: 3hr gang Unterthanigfter! und ber von vornehe men Leuten bochftens nur im vertrauten ober fatprifchen Sone (feine Ronnerion ju zeigen), aber nie im ernfthaft fritischen sprach, mar freilich - was doch feine Pflicht war - nicht im Stande, bem alten Froulay einen feften scharfen Leichenstein ju beißen, unter welchem zwei fo weiche Blumen wie feine Frau mit dem ihr angeschluns genen Epheu, mit Lianen, fich gebogen und gedruckt ans Licht aufwinden. Berr v. Safenreffer macht hier gu feis ner Chre - in Betracht, bag er ein Legazionrath und Lehnprobft ift - bie gang andere gefühlvollere Bemere fung, daß die harten Erdichichten folcher Berhaltniffe, wodurch Lianens Lebenquelle bringen und flebern muffe, Diefe reiner und heller machen, fo wie alle harte Schiche ten Filtrierfteine des Baffere find - und alle ihre Reige werden zwar durch ihren Bater Qualen, aber auch alle ihre Qualen durch ihr Dulben Reize. — —

Aber, guter Befara, wenn bu nun bas alles taglich boren mußt - und wenn ber Exergigienmeifter ohnebin nicht ju fchildern vergift, wie fie ihn nie mit einer ungehorsamen Miene, ober einer Bogerung gefranft, wie froh fie ihm die papiernen Stundenmarten und am Ende bas Schulgelb ober eine Ginladung gebracht - und wie beforgt und mild und boflich fie gegen ihre Dienerschaft gemefen, und wie man fatte benten follen, ihr Berg Bonne nicht warmer werden, als icon bie Menschenliebe es mache, hatte man nicht ihre noch beißere Sochterliebe gegen bie Mutter gefeben - guter Befara, fag' ich, wenn bu bas alles neben beinen Romanen vernimmft, und noch bagu von ber Schwester beines Roquairol's meil jeder, wenn es nur balb praftifabel ift, fich gern mit ber Schwester feines Freundes einspinnt in Gine Chrifalide - und noch überdies von einem Dadochen in ber geheiligten Lindenftadt, um welche Don Gafpard, wie Die alten Preußen \*) um ihre Gotterhaine, noch myftische Borbange herumzieht - und, mas arger als alles ift, gerade nach beinem 164 Jahre, Befara, wo ichon bie - Mouffons und Fruhlingwinde ber Leidenschaften über die Blutwellen fahren! Denn fruber freilich mar's allerdings pon bir mitten im gelehrten Rrangden von fo vielen Line guiften - b. b. von Buchern der Linguiften - von Eflettitern - Ober : Rabbinern' - von 10 Beifen aus Morgen , und aus Griechenland - und wegen ber une aemein blendenden Epiftetlampen, Die bas gedachte Beifen , Dezemvirat am Tagfterne ber Beifen angezun-

<sup>+)</sup> Arnold's Rirchengeschichte von Preugen. 1. 20.

bet hatte, ba war's wenig zu vermuthen, baß die Amors Turiner Licht chen, bas er noch unaufgebrochen in der Tasche hatte, sehr ins Auge fallen mochtel — Aber jest, mein Lieber, jest sag' ich! — Wahrlich, nirgends war es uns allen weniger übel zu nehmen, wenn wir unger mein attent darauf sind, was er im 21sten Intel macht, als im 20sten.

## Vierte Jobelperiode.

Poher Styl der Liebe — der gothaische Taschenkalender — Träume auf dem Thurme — das Abendmahl und das Donners wetter — die Nachtreise ins Elysium — neue Uktörs und Bühs nen und das Ultimatum der Schuljahre.

# 21. 3 p f e l.

Wie viele selige Adams von 16½ Jahren werden gerade jest in ihrer Sieste im Grafe des Paradieses liegen und aus Theilen ihres eignen Herzens dessen fünstige Schoofs jängerin erschaffen sehen! — Aber sie suchen sie nicht, wie der erste Adam, neben sich auf der Baustelle, sondern recht weit vom eignen Lager, weil die Ferne des Naums so glänzend verherrlicht, wie die Ferne der Zeit. Daher setzt sich jeder Jüngling mit dem Glauben auf die Post, daß in den Städten, wohin er eingeschrieben ist, ganz andere und göttlichere Madonnen unter der Hausthure stehen als in seiner verdammten; — und die Jünglinge jener Städte sigen wieder ihrerseits auf dem ankommenden Postwagen und sahren hossend in seine hinein. —

Ach, das klingt fur alles, was ich vorhabe, viel zu rauh und roh, und mir ift als bring' ich dem Lefer, statt

bes lebendigen fliegenden Nofendufts, nur bie ftarre, ichwere, bide Porzellanrofe! - Albano, ich will bein filles bicht verhangenes Berg aufdeden und aufschließen, bamit wir alle barin Lianens Seiligenbild, bie aufichmes bende Raphael's, Marie, aber, wie Beiligengestaften in ber Leibenwoche, hinter bem Schleier hangen feben, ben bu bebend meggiebeft, um es angubeten, wenn du bie Uns bachtbucher - Die Romane - aufschlägst und wenn bu barin bie Gebete antriffft, Die beiner Beiligen geboren. Sogar mir wird es fcwer, nicht, wie bu und die Alten, ben Damen beiner Schuggottin ju verheimlichen - uber innere Geiftererscheinungen (benn außere find Rarperers fcheinungen) fcweiget ber Geher gern neun Sage lang und bei beinem bidben Glauben an einen taufend Dal bobern Tugendgehalt Lianens, ale beiner ift, und bei beis ner heiligen Chrliebe, Die uber Die fremde macht, ift bir's freilich ein Rathsel, wie andere, j. B. der Wiener oder Behrfrit, ohne das geringfte Errothen, fo laut und lieb von ihr fprechen fonnten, da bu felber faum magft, vor andern viel von ihr ju - traumen. Bahrlich, Albano ift ein guter Menfch! - Ferner, wie vollends eine folche in gediegnen Acther verergte lichte Pfnche, wie Liane, etwa, gleich dem auferstandnen Christus, Rarpfen effen und ausgraten tonne - ober mit ben langen folgernen Beugabeln im Rleinen ben Salatichober im blauen Mapfe umftechen - ober in ber Ganfte ein halb Pfund mehr wiegen, als ein blauer Schmetterling - ober wie fie laut lachen tonne (bas that fie aber auch nic, mein Rreund!); alles bas und überhaupt ber gange fleine Dienft bes beleibten Erdenlebens mar dem geflügelten Jungling ein Rathsel und eine mahre Unmöglichfeit, oder Die Birflichfeit bavon eine Firfternbededung: mas foll ich's verhalten, daß er über ein paar in welsche Felsen eingestampste Fußtritte von Engeln schwächer erstaunt ware, als über ein Paar von Lianen in der Erde, und daß er für irgend eine irdische Spur und Reliquie von ihr — ich nenne nur einen Zwirnwickler oder eine Tams bourblume — nichts geringeres hingegeben hätte, als ganze Rlastern vom heiligen Rreuze, sammt den Fässern der heiligen Nägel, und mehre apostolische Rleiderschränke, sammt den heiligen Doubletten Leibern dazu.

— So hab' ich oft sehnlich gewunscht, nur ein Pfund Erbe vom Monde, oder nur eine Dute voll Sonnenstäubchen aus der Sonne, vor mir auf dem Lische zu haben und anzugreisen. — So schweben wir meisten Austoren von Gewicht einem Leser außer Landes als ähnliche seine ätherische Gebilde vor, von denen schwer zu sassen ist, wie sie nur einen Schnitt Schinken, oder ein Glas Märzbier, oder ein Paar Stiefeln geurauchen kommen; es ist als wenn die Leute zusammenführen, wenn sie etwas lesen oder sehen mussen von Lessing's Rastermesser — Shakespear's englischem Sattel — Rousseau's Baren, müße — des Psalmodisten David's Nabel — Homer's Uermel — Gellert's Zopsband — Ramler's Schlasmüße — und der Glaße unter der meinigen, wiewol sie wenig mehr bedeutet. —

Der alte Landesdirektor that zur heiligsprechung Liannens — ba eine Jungfrau burch nichts so viel bei einem Junglinge gewinnt als durch Lobreden, die ihr feine Eletern geben — dadurch ansehnliche Buschuffe, daß er die landlich = und wie er selber lachende Rabette hausig mit jener wog, und seine nachgibige Frau heimlich mit der strengen Ministerin; er nahm dann Gelegenheit, aus einen ander zu segen, nach welchen strengen Regeln des reinen

Sages diese Kontrapunktistin die melodischen Tone Lianens harmonisch ordne und wie sie besonders Rohheit und Geslächter ausmärze. Die weiblichen Seelen sind Pfauen, deren Juwelen. Gesieder man in reinen und geweißten Wohnungen unterbringen muß, indeß unsere in Entensställen sauber bleiben. — Albano zeichnete sich Mutter und Lochter blos in den doppelten Gestalten vor, worin uns Waler die Engel geben, nämlich die verständige strenge Mutter, als einen, der in einer langen Wolfe sieckt, nur mit dem Kopfe sichtbar, und Liane als ein verklärtes Kind, das mit den Zarten Flügeln eine weiße Wolfe umflattert. —

Mur etwas, und mar's eine verblichene gerfallene Rofe aus - Seibe, municht' er fich herzlich aus Deftis - und fonnte boch verschamt ben Biener um nichts erfuchen als gang gulett nach langem Ginnen, obwol vertatherifch erglubend um eine - Stundenmarte; "benn er habe noch teine gefeben," fagt' er. - Falterle hatte noch eine in ber Lasche - Die Bahl 15, Lianens voriges Alter, fand barauf - fie fonnte die Bahl recht gut geichrieben baben - etwas mar's immer. 26, tonnt' er benn ben Direktor nicht lieber um Romane aus ber Sands . bibliothet ber Ministerin angeben, in welchen bie Sochter gewiß gelefen, ja, fogar einige Lefezeichen vergeffen haben wird? - Er that's auch; aber Wehrfris vermunfchte und verurtheilte zuerft alle Romane als vergiftete Briefe; auch vergaß er's über funf Dal, einige ju fobern; und endlich bracht' er ibm einen von Dabame Genlis mit, fammt einem gothaifchen Lafchentalender. Bucher ber Seligen - mogegen meine eignen Berte und Die Alexandriner Bibliothet, und die blaue nur elende rbmittenda find - batten alle Stempel weiblicher Bucher;

benn fie trugen alle Zierrathen weiblicher Kopfe, namlich einen Fingerhut voll Puber wie diese — seidne Band, Endchen wie diese, als Demarkazionlinien und Gedenkzeitel der Lekture — und einen Wohlgeruch wie diese, (den Semmler auch an alchymischen rühmt) welchen sie aus den Bluten des Paradieses angezogen zu haben schiernen. Ich, seliger Leser des schonsten Buchs, (ich meine den Grafen) willst du mehr? —

Allerdings, und er fand auch mehr, namlich binten im gothaifchen Safchentalender auf den beiden Rinal. Ders gamentblattern die Borte : "Armenfongert b. 21. Fes bruar" und "Schauspiel fur die Armen d. 1. Dov. "-Ich habe auf meiner Jago nach Mufterien oft auf bies fen Blattern bie wichtigften aus bem Bufche geflopft. --"Das ift ja meiner Schulerin Sand (fagte Falterle) -"fie verfaumt mit ihrer Mutter fo mas felten, weil's ber "Minister nicht leidet, daß fie fonft ben Armen viel ge-"ben." - Baltet mich hier nicht mit ber Schonheit ihrer Sandidrift auf - da man ohnehin auf Pergament und Schiefer ichoner ichreibt, als auf Papier, und ba gerade eine Gelehrte, ungleich ben Gelehrten, mehr Rally. graphie bat, als Ungelehrte - fondern laffet mich gur Wirfung Diefer Inkunabeln Lianens eilen, beren Sonntagbuchstaben einen liebenden Menschen mit lauter innern bellen Sonntagen bededen, und beren Blatter an Beilige feit den Briefen gleichen, die im Mittelalter vom Simmel auf die Erde ficlen. Erft jest mar ihm, als wenn ber fliegende Engel, beffen Schatten nur vorher über die Erbe meglief, die Schwingen falte und auf der Laufbahn bes Schattens nicht weit vom Stande Albano's Die Diebers Er lernte ben gothaifchen Safchentalender fahrt halte. auswendig.

Da er glaubte, Liane sei viel sanfter und bester, als er, und da sie ihm wie der Desperus vorkam, der unter allen Planeten mit der kleinsten Erzentrizität um die Sonne geht, und er sich als der ferne Uranus, der's mit der größten thut; — und da er nicht ohne schamhaste Wangenlohe daran denken konnte, einmal vor der mos ralischen Politur der Lochter und Mutter mit einer kleisnern zuruckzustehen, so wurd' er auf einmal (kein Mensch wußte warum) leiser, milder, williger, über seine Außensseite wachsamer, dem Wiener folgsamer — denn Liane war's ja auch gewesen — und sein ganzer Wesuv \*) wurde vom Schleier einer Heiligen gebändigt. Der Nordameristaner betet die Gestalt, die ihm in dem Traume erscheint, als seinen Schußgeist an: 0, wird nicht oft eben so sur Jungling ein schöner Traum sein Genius? —

## 22. 3 p f e 1.

Ein Pfingsten, wie ich's jest beschreiben will, Albano, trifft man außer in ber Apostelgeschichte wol in keiner an, als in beiner! —

Er hatte bisher oft Lianens Krankengeschichte mit der Taubheit eines markigen seuersesten Junglings angeshort, als einmal der Direktor es nach Hause brachte, daß die fromme Ministerin die Tochter am ersten Pfingstage das Abendmahl empfangen lasse, weil sie besorge, der Todhalte solche für eine Erdbeere, die man pflücken musse, ehe sie die Sonne beschienen. — Ach, Albano sah nun schon den Tod unter dem Suchen mit der steinernen Ferse auf die bleichrothe Beere tappen und sie ertreten. Und

<sup>\*)</sup> In Catana ift ber Schleier ber heiligen Agatha bas einzige Gegengift bes Aetna.

Dann hatte biefe Philomele ohne Bunge, weil fie bisber verftummen mußte, ihm, wie einer Progne, nur die gemalte Geschichte ihres schweren Dafeins gefandt und nur Die Pergamentblatter! - Alle liebenden Empfindungen geben, wie Bemachfe, bei gewitterhafter Luft bes lebens fchneller in die Sohe; Albano fuhlte zugleich ein weites tiefes Web und eine qualende Riebermarme in feinem vom Lobe ausgehöhlten Bergen. - Auf eine fonderbate Art mengten fich bei feinem mufitalifchen und poetischen Phantaffen auf dem Defterlein'ichen Rlugel Die getraumten Sone von Lianens Stimme und das tonende Beinen, Die Barmonita, die sie spielen konnte und die er nie gehort, gleiche fam als ihr Schwanengefang mit feinen Sarmonien gu-Aber nicht genug, er fchrieb fogar beimlich ein - Trauerspiel (bu gute Seele!), worin er alle feine garteften und bitterften Gefühle mit naffen Augen auf frem be Livven legte - aber fie furchterlich anfachte, indem er fie ausbrud e. - Jeber fann merten, daß er damit bem Schwäßer und Spione, dem Bufalle, entgeben wollte; aber nicht jeder mertt - etwas gang. Eigenes; in frem-Dem Ramen burf' er, glaubt' er, bem tiefen Schmerze eine heftigere Sprache geben, ju melder er in feinem por fo vielen ftoischen flaffischen Belben verschamt ben Muth nicht hatte. Go aber konnten die Rlaffiker nichts anfangen.

Das stille warme Schwärmen wuchs unter biefer bedeckenden heißen Glasglocke noch viel größer; namlich dergestalt, daß er die Pflegeeltern ruhrend bat, ihn am ersten Pfingstage zum — heiligen Abendmahle zu laffen. Die Baufälligkeit der Dorfkirche, worin man es schwerlich ein Jahr später nehmen konnte, mußte für ihn so gut, wie die körperliche für Lianen, sprechen. — Ewig wird

ben armen durch Leiber und Buften zertheilten Menschens
feelen die Sehnsucht bleiben, mit einander wenigstens zu
gleicher Zeit dasselbe zu thun, zu Einer Stunde Blicke
an den Mond, oder Gebete über ihn hinauf (wie Addison
erzählt); und so ist dein Bunsch, Albano, ein menschlic
cher, zarter, mit deiner unsichtbaren Liane zu Einer Stunde
an der Altarstufe zu knicen und dann feurig und regies
rend aufzustesten nach der Krönung des innern Menschen! — Er hatte auf dem stillen Lande den Altar ber
Religion in seiner Seele hoch und fest gebauet, wie alle
Menschen von boher Phantasie; auf Bergen stehen immer
Lempel und Kapellen.

Aber ich werbe ibn nie fruber in die Pfingstfirche begleiten, als auf ben Rirchthum. Gibt es etwas Trunfe neres, als wenn er bamals an ichonen Sonntagen, fobalb burch den weiten himmel nichts als die fcwere Sonne schwamm, jum Glodenftuble bes Thurms aufftieg und überbeckt von ben brausenben Bellen bes Gelautes einfam über die tiefe Erde blickte und an die westlichen Grange bugel ber geliebten Stadt? - Benn alebann ber Sturm bes Rlanges alles in einander und zusammenwehte, und wenn die Juwelenblige der Teiche und das blumige Lufte lager des hupfenden Rruhlings, und die rothen Schloffer an den weißen Strafen und die langfamen verftreueten . Rirchleute gwischen bunfelgrunen Saaten, und ber um reiche Auen gegurtete Strom und die blauen Berge, biefe rauchenden Altare ber Morgenopfer, und ber gange auss gedehnte Glang ber Sichtbarfeit ihn bammernd überfüllte. und ihm alles wie eine dunfte Traumlandschaft erschien: o, bann ging fein inneres Roloffeum voll ftiller Gotters formen der geistigen Untite auf, und der Factelichein der

Phantaste \*) glitt auf ihnen als ein spielendes, manbelne bes, magisches Leben umber - und ba fah er unter ben Gottern einen Freund und eine Geliebte ruben, und er glubte und gitterte. . . Dann schwanften die Glocen bang verstummend aus - er trat vom hellen Brublinge in ben bunkeln Thurm jurud - er heftete bas Auge nur an die leere blaue Nacht vor ihm, in welche die ferne Erde nichts heraufwarf als zuweilen einen berwehten Schmetterling, eine porbeifreugende Schwalbe und eine vorübermogende Laube - ber blaue Schleier bes Methers \*\*) flatterte taufendfach gefaltet über verhullten. Gottern in ber Beite - o bann, bann mußte bas bes rudte Berg verlaffen ausrufen: Ich, wo find' ich, wo find' ich in ben weiten Raumen, in bem furgen leben die Seelen, die ich ewig liebe und so innig? - 2ch, bu Lieber, mas wird benn fcmerglicher und langer gesucht, als ein Berg? Benn ber Mensch vor bem Meere und anf Gebirgen, und vor Pyramiden und Ruinen, und vor bem Unglude fteht und fich erhebt, fo ftrecket er die Arme nach ber großen Freundschaft aus. - Und wenn ibn bie Tonfunft und ber Mond, und ber Fruhling und die Freudenthranen fanft bewegen, fo zergeht fein Berg und er will die Liebe. - Und wer beide nie fuchte, ift taus fend Mal armer, als wer beide verlor. -

Laffet uns jest in die Pfingstirche treten, wo der tiefe Strom seiner Phantasie jum ersten Male in seinem Leben übertrat und fein herz weit fortriß und damit in

<sup>\*)</sup> Anspiclung auf die Faceln, vor benen man bas Roloffeum und die Antifen — und die Gletscher, die beides find — magischer glangen fieht.

<sup>\*\*)</sup> Bie die himmelkonigin, Juno, von ben Alten immer blau verschleiert wird. Dageborn über die Malerel.

einem neuen Bette braufete; ein phyfifches Gewitter hatte fich in diefen Strom ergoffen. Schon am Morgen fanb ber fcmarge Pulverthurm einer Gemitterwolfe ftumm nes ben ber heißen Sonne und murbe an ihr glubend, und nur zuweilen entfiel einer fernen fremden Bolfe unter bem Gottesbienfte ein Schlag auf die Reuertrommel; aber als Albano vor ben Altar mit erhobnen verflarten Ges fühlen trat, und als er feine Liebe fur Liane nur in ein inniges Beten fur fle verkleibete und in ein Gemalbe ih. rer heutigen Undacht und ihrer blaffen Geftalt im frommen dunkeln Brautpuge, und als er fanft fuhlte, jest fci feine gereinigte geheiligte Seele Diefer fconen werther, fo ructe bas Gewitter mit allen feinen fpielenden Rricamas fcbinen und Sodtenorgeln \*) von der Lindenstadt berüber und trat bewaffnet und heiß über die Rirche. - Aber Albano, im Bewußtscin einer heiligen Begeifterung, ere fcrat nicht, fondern er bachte, fcon als er bas ferne Rollen ber fallenden Lawine borte, blos an Lianen und an bas Ginichlagen in die Rirche ju Lindenstadt - und nun, ale bie Sonne ben Dulverthurm ber Betterwolfe uber ihm mit ihren beißen Blicken entzundete und in taufend Blige und Ochlage gerfprengte, bann jagte ihm feine von den Alten genahrte Achtung fur ben Donnertod Die Schreckliche Bermuthung ins Berg, Liane fei ihm nun gestorben in der Glorie der vertlarten Frommigfeit. -D, dann mußt' er ja auch glauben, daß ihn jest die Schwinge bes Bliges über bie Bolten fchlage. - Und als lange Blige um die Beiligen und die Engel des Ale tars loberten, und als bas gitternbe ftarfere Singen und das Betterlauten ber vertrauten Gloden und die vollftros

<sup>\*)</sup> Eine alte Maschine, Die viele Schuffe auf ein Mal thut.

mende Orgel sich mit dem zusammenbrechenden Donner vermischte, und er im betäubenden Getose einen hohen feinen Orgelton vernahm, den er für den ungehörten der Harmonika hielt, da stieg er vergöttert auf dem Triumph, und Donnerwagen neben seiner Liane ein — der Theaters vorhang des Lebens und die Buhne brannten unter ihnen ab — und sie slogen verbunden und leuchtend in den kuhlen reinen Aether weiter hinaus. . . .

Aber die zwolfte Stunde vertrieb diese Geistererscheie nungen und das Gewitter — Albano trat heraus in einen blauern, kuhlern, luftigen himmel — und die glanzende Sonne lachte freundlich die erschrockene Erde an, der noch die hellen Thranen in allen ihren Blumenaugen zitterten. — Da nun Albano Nachmittags noch den friedlichen Durchzug des Donners durch Lianens Stadt vernahm, so wurde durch den Glauben an ihr neuversichertes Leben — und durch das sanste Mattgold der ausruhenden Phantasse — und durch die heilige Stille der bekehrten Brust — und durch die innigere Liebe, aus allen Gegenden seiner Seele ein abendrothes magisches Arkadien — und nie betrat ein Nensch ein holderes. — —

### 23. 3 n f e l.

Es fommt nicht blos aus meiner Gefälligkeit gegen bie Lefe-Rachwelt her, mein lieber Zefara, sondern auch aus einer wirklichen gegen bich, daß ich alle Akte in dies sem Schäferspiele beines Lebens so treu nachschreibe — in beinen alten Tagen sollen dir diese melodischen labend aus meinem Buche nachtlingen, und du sollst Abends nach beinen Arbeiten nichts lieber lesen, als meine hier.

Die folgende Racht verdient ihren Bytel. Balb nach Pfingften wurd' er mit wochentlichen mediginischen Be-

denfen über ein neues Kranksein der armen Llane gequalt, das am Abendmahltage, gleich als hatt' er recht geahnet, begonnen hatte. Er horte, daß sie in Lilar, dem Luste und Wohngarten des alten Fürsten, nebst ihrem Bruder lebe oder leide, von dessen Schweigen jest der Wiener an 1001 Ursachen aufgebracht hatte. Um Lilar, obwol nahe an Pestig, hatte sein Vater keine Sperrketten gezogen — Lianens Nachtlicht konnt' ihm vielleicht entgegenschimmern, oder gar ihre Harmonika entgegentonen — ja, ihr Bruder konnte wol noch im Garten herumgehen — die Jusniusnacht war ohnehin hell und herrlich — — ach, kurz, er ging.

Es war spat und still, weit außer dem schlafendent Dorfe ohne Lichter konnt' er die Flotenstude der Stuben, uhr im Schlosse noch auf dem Pestiger Berge vernehmen. Es erquickte ihn, daß sein Weg eine Strecke lang auf der Lindenstädter Chausse fortlief. Es drückte das Auge an die westlichen Berge fest, wo die Sterne Ihr wie weiße Bluten zuzusallen schienen. Oben auf der weiten Sche, dem Herkules, Scheidewege lief der rechte Arm hinunter und wand sich dem blubenden Lilar durch Haine und Auen zu.

Schreite nur freudetrunten voll junger lichter Bilder burch die italienische Nacht, die um dich schimmert und duftet, und die, wie über hesperien, nicht weit vom ware men Monde einen vergoldeten Abendstern \*) im blauen Besten aufhängt, gleichsam über der Wohnung der gesliebten Seele. Dir und deinen jungen Augen werfen die Sterne nur hoffnungen, noch keine Erinnerungen heruns

<sup>\*)</sup> In Italien feben bie Sterne nicht filbern, fonbern golben aus.

<sup>10</sup> 

ter, bu hast einen abgebrochenen ftarren Apfelzweig voll rother Blutenknospen in der hand, die, wie Ungludliche, zu blaffen werden, wenn sie aufbluben, aber du machft noch nicht folche Anwendungen davon wie wir.

Jest stand er in einer Thalrinne vor Lilar glühend und bange, das aber ein sonderbarer runder Wald aus Laubengängen noch versteckte. Der Wald wuchs in der Mitte zu einem blühenden Berge auf, den breite Sonnen, blumen, Fruchtschnüre von Airschen und blinkende Silberhappeln und Rosenbäume in so künstlicher Verschränztung einhüllten und umliesen, daß er vor den malerischen Irrlichtern des Mondes ein einziger ungeheurer Kesselbaum voll Früchte und Blüten zu sein schien. Alband wollte seinen Wipsel besteigen, gleichsam die Sternwarte des unten ausgebreiteten himmels oder Lilars; er sand endlich am Walde einen offnen Laubengang.

Die Lauben brehten ihn in Ochraubengangen in eine immer tiefere Nacht binein, burch welche nicht ber Mond, fondern nur die ftummen Blige brechen fonnten, von des nen ber warme himmel ohne Bolten überschwoll. Der Berg bob die Zauberfreise immer fleiner aus ben Blate tern in die Bluten hinauf - zwei nadte Rinder hatten unter Morthen die Arme liebtofend einander um die gus geneigten Ropfe gelegt, es waren die Statuen von Amor und Dipche - Rofennachtfalter lecten mit furgen Buns gen ben Sonigthau von ben Blattern ab, und bie 30s hannismurmchen, gleichsam abgesprungene Runten ber Abendglut, wehten wie Goldfaden um die Rofenbufche er flieg amifchen Gipfeln und Burgeln binter bem gros matischen Treppengelander gen himmel, aber Die fleine mit ihm herumlaufende Spirglallee verbing die Sterne mit purpurnen Dachtviolen, und Die tiefen Garten mit

Orangengipfeln — endlich sprang er von der obersten Sprosse seiner Jakobleiter mit allen Sinnen in einen unbedeckten lebendigen himmel hinaus; ein lichter Berge gipfel, nur von Blumenkelchen bunt gesaumt, empfing ihn und wiegte ihn unter den Sternen, und ein weißer Altar leuchtete hell neben ihm im Mondenlicht. — —

Aber ichaue binunter, feuriger Denich, mit beinem frifchen Bergen voll Jugend, auf bas berrliche unermeff. liche Bauber gilar! Gine bammernbe zweite Belt, mie leife Tone fie uns malen, ein offner Morgentraum bebnt fich vor dir mit hohen Triumphthoren, mit liepelnden Irrgangen, mit gludfeligen Inseln aus - ber belle Schnee bes gesunkenen Mondes liegt nur noch auf ben Sainen und Triumphbogen und auf bem Gilberftaub ber Springmaffer, und bie aus allen Baffern und Thalern quellende Nacht schwimmt über die elnsischen Relder bes bimmlischen Schattenreiche, in welchem bem irbischen Ges Dachtniß die unbekannten Gestalten wie hiefige Otaheitie Ufer, hirtenlander, daphnische Saine und Pappelinfeln erscheinen - feltsame Lichter schweifen burch bas bunfte Laub, und alles ift jauberifch verworren - mas bedeuten jene boben offnen Thore oder Bogen, und die durchbroche nen Baine und der rothliche Glang hinter ihnen, und ein weißes Rind unter Orangenlilien und Goldblumen ichlas fend, aus deren Relchen weiche Flammen perlen \*), aleichsam als maren Engel ju nahe uber fie hingeflogen - die Blige erleuchten Schwanen, die unter lichttrunfes nen Rebeln auf den Bellen ichlafen, und ihre Rlammen

<sup>\*)</sup> Bei gewitterhafter Luft fteigen aus Drangenlilien, Golbbinmen, Sonnenblumen, indifchen Relten zc. fleine Flammen.

sobern golben nach in ben tiefen Baumen \*), wie Golds sifche ben brennenden Rucken aus dem Wasser drehen — und felber um beine Bergspige, Albano, schauen dich die großen Augen der Sonnenblumen seuwig an, gleichsam von den Funken der Johanniswurmchen entzündet. — —

"Und in diesem Reich bes Lichts (bachte gitternb Albano) "verbirgt fich ber ftille Engel meiner Bufunft "und verklart es, wenn er erscheint. - D, wo wohnest ibn, qute Liane? In jenem weißen Tempel? - Ober sin ber Laube zwischen den Rosenfeldern? - Ober dru-"ben im grunen arkabischen Bauschen?" - Wenn bie Liebe icon Schmerzen ju Freuden macht und ben Schattentegel ber Erbe jum Sternenkegel aufrichtet, o, wie wird fie erft die Entzudung bezaubern! - Albano mar in diefem außern und innern Glanze unvermogend, fich Lianen frant ju benfen; er bachte fich jest blos die felige Rufunft und knieete fehnfuchtig und umfaffend an bem Altare nieder - er blidte nach bem glanzenden Garten und malte ce fich, wie es marc, wenn er einmal mit Ihr jebe Infel biefes Ebens betrate - menn die heilige Das tur feine und Ihre Sande auf diefen Altarftufen in eine ander legte - wenn er ihr unterwege bas hefperien bes Lebens, bas hirtenland ber erften Liebe zeichnete und ihr frommes Sauchgen und ihr fußes Beinen, und wenn er fich bann nicht umsehen konnte nach ben Augen bes weiche ften Bergens, weil er icon mußte, daß fie überfliegen por - Jest fah er im Mondschein über bie Triumphbogen zwei beleuchtete Gestalten wie Geifter geben; aber feine brennende Seele fuhr im Malen fort und er bachte es fich, wie er vor ihr, wenn die Nachtigallen

<sup>\*)</sup> Bahricheinlich auf flatternben Golbblechen gegen bie Bogel.

in diesem Sten schlagen, wahnstnütz liebend fagen wurde: "O Liane, ich trug dich fruh in meinem herzen — ,,einstmals droben auf jenem Berge, als du trank ,,warst. " — — —

hier tam er erschrocken zu fich --- er war ia auf bem Berge - aber er hatte bie Rrantheit vergeffen. -Mun leat' er fnicend die Arme um den falten Stein und betete fur die, die er so liebte, und die gewiß auch bier gebetet; und ihm fant weinend und verbuntelt ban Saunt auf ben Altar. Er borte nabere Menfchenschritte unten am Schneckenberge, und furchtfamifreubig bachte er baran, es tonne fein Bater fein; aber er blieb. fuhn auf ben Rnieen. — Endlich trat über ben Blumenrand ein großer gebudter Greis berein, abnlich bem eblen Bifchofe von Spangenberg, bas rubige Angesicht lachelte voll . emige Liebe, und feine Schmerzen ftanben barauf und feine fchien es ju furchten. Der Alte brudte bem Junglinge ftumm und erfreut die Sande gum Fortbeten gufammen, fnieete neben ibn bin, und jene Entzuckung, ju meftber ofteres Beten verflart, breitete ben Beiligenichein aber bit Gestalt voll Sahre. - Conderbar mar diefe Bereinigung und diefes Schweigen. Die nur noch aus der Erbe ra gende Trummer bes Mondes brannte bufterer; enblich fant fie ein; ba ftand ber Alte auf und that mit ber aus Gewohnheit ber Andacht fommenden Leichtigfeit bes Ueber gangs Rragen über Albano's Ramen und Ort: - nach ber Antwort fagt' er blos: "Bete unterwegs ju Gott "bem Allgutigen, lieber Gobn, - und gebe ichlafen, et "bas Gewitter fommt. " -

Die kann biefe Stimme und Gestalt aus Albana's Herzen weggeben; die Seele bes alten Mannes ragte, wie die Sonne bei der ringformigen Finsternis, über den

dunkeln Körper, der sie mit seiner Modererde überbecken wolkte, mit dem ganzen Rande leuchtend hinaus. — Tief bis an die Nervenansänge getrossen, stand Albano auf und die breitern Bliße zeigten ihm jest drunten neben dem Baubergarten einen zweiten dustern, verwickelten, schrecklischen, gleichsam den Tartarus des Elpsiums. — Er schied mit seltsamen gegen einander gehenden Gefühlen — die Bukunft und die Menschen darin schienen ihm unterwegs ganz nahe zu stehen und hinter dem durchsichtigen Borzhange schon als Theaterlichter hin und her zu laufen — und er sehnte sich nach einer schweren That, als nach der Erquickung dieses entzündeten Herzens; aber er mußte das innere Steppenseuer auf das Kopstissen betten, und in: sein Einträumen mischte sich der hohe Donner wie ein Gott der Nacht mit den ersten Schlägen.

#### 24. 8 b f e l.

Der atte unbekannte Mann blieb viele Tage lang in Albano's Scele stehen und wollte nicht weichen. Ueberz haupt war jest dem Bette seines Lebens eine Krummung nothig, die den Jug des Stromes brach. Menschen, wie ihn, kann das Schicksal nur durch den Wechsel der Lagen bilden, so wie Schwache nur durch den Bestand derselben. Denn ging es langer so fort und kam der Kronleuchter in seinem Tempel durch innere Erdstoße in immer größere Schwankungen, so konnt' am Ende keine Kerze mehr barauf fortbrennen. Welche Reichtagbeschwerden suhren nicht schon Wehrfris und Hafenresser verbunden darüber, daß der Schisspatron Blanchard in Blumenbuhl mit seinen arostatischen Seisenblasen ausstieg, und daß Zesara beinahe durch den ganzen Despotismus des Direktorskaum von dem Einschissen abzuhalten war? Und wie

gottlich stellt er sich es nicht vor, nicht nur der Erde ihre Eisenringe und haftbesehle herunter zu werfen und über alle ihre Markthaufen und Granzbaume und her, kulessaulen stelltecht weg zu fliegen und als ein Sternsbild um sie zu ziehen, sondern auch über dem magisschen Lilar und der plombierten Lindenstadt mit verschlingenden Augen zu schweben und eine ganze schwere volle Welt an der Handhabe Sines Blick zum durstigen herz zen zu heben? —

Aber das Schickal brach den Fall dieses schnellen Stroms. Es wollte namlich jum Gluck schon lange die Blumenbubler Rirche täglich einfallen — und ich wollte, der Pfingstdonner ware darein gesahren und hatte der Baudirekzion Ohren und Beine gemacht — als zu noch größerem Gluck der alte Fürst unpaß wurde. In der Rirche war nun das Erbbegräbnis des Fürsten, das nicht schieflich wieder das Erbbegräbnis der Rirche werden konnte.

Es mußte sich treffen, daß die alte Fürstin mit dem Minister Froulay durch das Dorf passierte. Beide hatten sich längst zu Reichvikarien und Geschäft, und Zepterträsgern des Staates bevogtet, weil der alte matte herr gern die Spiele und die Burden, den Glimmer und das Geswicht der Krone weggeben und jene beiden Lehnvormuns der ins Erbamt des Zepters eingelassen hatte. — Kurz, das Alter der Kirche entschied neben dem Alter des Hurskenpaars die Baute einer neuen Dachung und Kapsel für die Erust.

Der Landschaftdirektor besichtigte mit und invitierte die vornehme Gesellschaft in sein haus, in welcher aus dem Gefolge besonders der Landbaumeister Dian und der Runftrath Fraifcborfer als Runftverftanbige, und die fleine Prinzeffin als Naturverftandige auszuheben find.

Der arme Lanzmeister bekam durch ein Sehrohr Wind von dem Zuge, als er die Füße voll Pas eben in ein warmes Kußbad streckte. Es wird niemand vergnügen, daß der Wiener das einzige mit dem Magister ges mein hatte, was der Leufel mit dem Pferde, nämlich den Kuß, der seine guten anderthalb Pariser Fuß maß, und daß daher sein doppelter Wurzelast in den engen Lreibsschen von Schuhen zu einem fruchttragenden Anotensstock voll Okuliers, d. h. huhneraugen ansschlug. Heute hatt' er diese gordischen Anoten im Fußbade zerschnitten; aber so mußt' er bei einer solchen Wiste — wiewol er sie nie ausgezogen — seine engsten Kinderschuhe anlegen, um Esset zu thun. So fangen sich die Menschen oft mit zu seichten, wie die Affen mit zu schweren Schuhen.

Mbano hingegen fand auf Rothurnen. Reder überhaupt, ber nur aus Deftig fam, hatte fur ihn geweihte beilige Erde an ben Goblen; und bier fab er mit ber liebenden Achtung eines Dorfinglings ber bejahrten, aber rothwangigen und hochstammigen Surftin auf das von ber Beit aufgebogene Rinn und ins freundliche Geficht, das fich in ein ganges tiefes Daubengebufch - vielleicht gur Dece ber vielen Lebenlinien - vergrub: Ste miegte biefen Ropf lachelnd vergteichend, im Bahne ber Berfcwisterung, zwischen ihm und Rabetten bin und ber, weil Dutter immer an Muttern querft nach ben Rinbern feben. Er hatt' es noch miffen follen, bag er eine Freum bin Lianens an ber fleinen frausfopfigen Pringeffin vor fich batte, die, wiewol schon in feinem Alter, noch mit einer freundlichen Lebhaftigfeit, die nie vom hofmarschall amte unterschrieben werden fann, an alle binansab und

sogar Rabetten bei ber Hand nahm und ihr ein unbeschreiblich gutmuthiges und steifes Anlachen abzwang. Furchtbar kam ihm der Minister vor, ein Mann voll starker Partien an Leib und Seele, voll reißender, wurzgender, nur an Blumenketten liegender Leidenschaften, und von welchem, obwol sein hartes Gesicht erst höslich mit freundlichen 12 himmlischen Zeichen von Liebe überschrieben war, doch nicht sonderlich einleuchten wollte, wie von der nervenweichen Liane ein Mann der Bater und Führer sein könne, bei welchem die Eisentheile, deren der Mensch mehre im Blute trägt, als irgend ein Thier, sich nicht wie bei Goge, auf die Hand geworfen hatten, sondern auf die Stirn und das Herz.

Ich gehe über bas einzige Glied in ber Gesellschaft, bas Albanen unausstehlich mar, nur fluchtig meg, über ben Runftrath Fraischdorfer, ber fein Geficht, wie die Drapperie ber Alten, in einfache, eble, große Falten ge worfen hatte. Bor vielen Jahren wollt' er namlich uns fern vericamten fleinen Belben bis' anf bie Berggrube jum Sigen haben, um beffen Geficht und breite, bobe, aus ber Demderause glangende Platobruft, ich weiß nicht, ob nachzupinseln ober nachzuboffieren. Allein bas ver-Schamte Rind foling mit Sanben und Rufen um fich, und es mar thm nichts nachzumungen als bas nachte Ges ficht, obnte bas Postament, ben Thorax. - Singegen vor mir, tiebe Atademie, mußt bu nun Jahre lang wie ein Stolit auf dem Mobell Stative aushalten und meiner Reiffeber beinen Ropf und beine Bruft fammt ihrem Rubifinhalt bloffellen, der Geuppierungen gar nicht ju gebenden! ---

Geiner eblen Geftatt hatt' er es vielleicht zu danten, baß ber ichangebilbete, geradnufige und herrlich ichlante

Aber jest war zu viel in Albano aufgewacht. Er fühlte überschwellende Rrafte, die keinen Lehrer fanden — sein in Italien herumstreisender Bater schien ihn zu verssaumen — den Rusensis Pestis (der noch dazu eine Ruse mehr hatte) schien er ihm ungerecht zu versperren — er wußte oft nicht zu bleiben — Phantasie, Herz, Blut und Ehrliebe gohren. In solchem Falle ist, wie in jedem gährenden Fasse, nichts gefährlicher als ein leerer Raum (es sei an Kenntnis oder Arbeit).

Dian fullte bas gaß auf.

Er fam in jeder Boche aus der Stadt, als hatt' er das Einhammern der Kirche so gut nach Riffen zu ordenen als ihr Aufmauern. Ein Jüngling, der den ersten Griechen sieht, kann's anfangs gar nicht recht glauben, er halt ihn für klassisch verklart und für einen gedruckten Bogen aus dem Plutarch. Benn ihm nun gar das Herz so brennt wie meinem, und wenn sein Grieche noch dazu ein spartischer Nachkömmling ist wie Dian, nämlich ein unbestegter Mainotte, der im klassischen Doppelchore der ästhetischen Singschule, in Atiniah (Athen) und Roma erzogen worden, so ist es natürlich, daß der bez geisterte Jüngling jeden Tag in den Staub und Moder, wolken des fallenden Kirchengemäuers steht und darauf wartet, ob sein Heersührer hinter der Wolkensäule vors trete.

Dian begleitete den Geliebten auf seine Spazier, gange — las oft halbe Rachte mit ihm — und nahm ihn auf die architektonischen Landreisen mit, die er immer zu machen hatte. Er führte ihn mit begeisterter Ehrfurcht in die heilige Belt des homer und des Sophottes ein, und ging mit ihm unter die hohern, ganz entwickelten, von einseitiger ständischer Rultur noch unverrenkten schow

gegliederten Menschen biefes Zwilling , Prometheus, bie, wie Calomo, fur alles Menschliche, fur Lachen, Weinen, Effen, Furchten und Soffen eine Beit hatten, und bie blos bie robe Grangenlofigfeit floben, die auf den Altaren aller Gotter opferten, aber auf bem ber Demefis guerft. Und Dian - beffen innerer Menfch ein ganger mar, bem fein Glied ansgeriffen ift, feines aufgeblafen und alle großgewachsen - ging felber ale ein folder Cophofles. Somerifcher Grieche mit bem Lieblinge um. Er machte ibm - indef Behmeier und die Pflegeeltern ihm überall mit einer Rangel und einem Rirchenftuble nachliefen, bei jedem heftigen Unwillen oder Bunfche, oder Jubel, den er zeigte - mit iconer liberaler Freiheit Raum, fic breit und boch ju entwickeln. Er ehrte am Junglinge bas St. Elm , ober Belenenfeuer, wie am Greife bas Gis; bas Berg fraftiger Menfchen, glaubt' er, muffe wie ein Porzellangefaß anfangs ju groß und ju weit gebrebet fein, im Brennofen ber Belt laufen beibe fcon geborig Eben fo fodr' ich von einem Junglinge erft Intolerang, bann nach einigen Jahren Solerang, jene als bie fteinige, faure, barte Frucht eines fraftigen jungen Bergens, Diefe als bas weiche Lagerobst eines altern Ropfes.

Aber indem der Baumeister mit ihm zeichnete, mit ihm Abgusse der Antiken und Runstwerke anschaute, so machte er am schönften vor diesen seine Liebe fur das artifisiche Zeichen der Wage am Menschen, der sein eigenes Kunstwerk sein soll, und seine Abneigung vor jedem Parorismus offenbar, der die außere Schönheit in Falten bricht wie die innere, und seinen Bunsch, seine Gestalt und sein herz nach der hohen Stille auf den Antiken zu ordnen.

Der Baumeifter bewahrte, wie oft ber Runftler und

ofter der Schweizer, europäische Rultur und landliche Maivetat und Ginfachbeit neben einander, feiner geliebten Baufunft gleich, worin mehr, als in den andern Runften, Schonheit und meffende Bernunft gusammengrangen; er ließ baber zuerft Albano in ben Borfaal ber Philosophie, aber im Freien, außen am Fenfter ftebend, binein feben und hinein horen. Er fuhrte ihn nicht in ben Steinbruch. por die Ralfgrube und auf den Bimmerplas der Detas physif, fondern fogleich in bas bamit fertig gemachte icone Bethaus, fonft bie naturliche Theologie genannt. Er ließ ibn feine eiferne Schluffette Ring nach Ring fcmieben und lothen, sondern er zeigte fie ihm als hinunterreichenbe Brunnenkette, woran die auf dem Boden figende Bahre beit berauf, ober als eine vom Simmel hangende Rette, woran von den Untergottern (ben Philosophen) Jupiter beruntergezogen werden foll. Rurg, bas Stelett und Mustelnpraparat ber Metaphpfit verftecti' er in ben Gottmenfc ber Religion. - - Und fo foll es (ans fange) fein; aus ber Sprache lernt man die Gtammatif leichter, als jene aus diefer, aus ben Runftwerten leichter die Rritif, aus dem Leibe das Gerippe, als umgefehrt, wiewol man es immer umfehrt. - Ungludlich find un. fere ichigen Junglinge, die vom Baume bes Erfenntniffes fruber die Tropfen und die Rafer ichutteln muffen, als die Fruchte.

Und nun macht' er ihm fuhn alle Stubenthuren ber philosophischen Schulen auf, b. h. alle brei himmel; denn in dieser Jugendzeit halt man noch den Docht jedes gelehrten Lichtes ber Welt fur Asbest, wie Braminen sich in Asbest kleiden — und die Eisstucke an den Polen uns serer geistigen Welt stellen noch, wie die der hiesigen, Stadte und Tempel auf himmelblauen Saulen vor.

Wenn nun Albano über irgend eine große Idee, über die Unsterblichkeit, über die Gottheit, sich in Flammen gelesen, so mußt' er darüber schreiben, weil der Baumeister glaubte — und ich auch — daß in der erziehen, den Welt nichts über das Schreiben gehe, nicht einmal Lesen und Sprechen, und daß ein Mensch 30 Jahre mit weniger Ertrag seiner Bildung lese, als ein halbes schreibe. Dadurch schwingen eben wir Autoren uns zu solchen Hohen; — daher werden sogar schlechte, wenn sie aushalten, am Ende etwas und schreiben sich von Schilda nach Absdera und von da nach Grubstreet hinaus. —

Allein welche glubende Stunde ging dann fur unfern Liebling an! Bas find alle finefische Laternenfeste gegen bas hohe Fest, wo ein entstammter Jungling alle Gehirn, kammern erleuchtet und in diesem Glanze seine ersten Auffäge hinwirft?

Born auf ber Schwelle bes Auffages ging Albano vielleicht noch Schritt vor Schritt und bediente fich blos bes Ropfes; aber wenn es weiter fam und bas Berg mit ben Blugeln gudte, und er, wie ein Romet, por lauter ichimmernden Sternbildern großer Wahrheiten vorüberfahe ren mußte - fonnt' er fich ba enthalten, bem rofenros then Rlammantvogel nachzuahmen, ber im Buge gegen bie Sonne fich ju einem fliegenden Brande anzufarben und fich mit Doppelflammen ju beschwingen scheint? -Ram er vollends auf die Nuganwendung, mahrhaftig, fo mar jede wie die andere - in jeder formte und befacte er ein Arfadien voll menfchlicher Engel, die in brei Die nuten in bas fo nabe fcwimmende Elpfium aussteigen tonnten auf einem bagu bineingeworfenen Charon-Ponton in feber Ruganwendung waren alle Menichen Seilige, alle Beilige Selige, alle Morgen Bluten und alle Abende

Früchte, Liane gesund und er nicht weit davon ihr Liebs haber — alle Bolfer stiegen die Mittaghohe leichter hinan und er auf seiner eignen erblickte, wie Menschen auf Bergen, alles Gute naher — ach, die ganze sumpfige Gegens wart voll Sturzeln und Egeln hatt' er mit einem Fuße seitwarts weggestoßen und war nur von den grunenden Welten voll Auen umflogen, die die Sonnenkugel seines Ropfes in den Aether geworfen hatte. — —

Celige, felige Beit! bu bift fcon lange vorbei! Die Jahre, worin der Menfc feine erften Gedichte und Spfteme liefet und macht, wo der Geift feine erften Bel ten ichafft und fegnet, und mo er voll frifder Morgenges danken die erften Gestirne der Wahrheit fommen fieht, tragen einen emigen Glang und fteben emig vor bem febe nenden Bergen, bas fie genoffen hat und dem die Beit nachher nur aftronomische Ephemeriden und Refrakzions tabellen über die Morgengestirne reicht, nur veraltete Wahrheiten und verjungte Lugen! - D, damale murd' er von der Milch der Wahrheit, wie ein frifches durftiges ' Rind, getrantt und großgezogen, fpater wird er von ihr nur als ein welfer ffeptischer heftifus furiert! - Aber bu fannst freilich nicht wiederfommen, herrliche Beit ber erften Liebe gegen die Wahrheit, und biefe Seufzer follen mir eben nur beine Erinnerung marmer geben; und fehrst bu wieder, so geschicht es gewiß nicht bier im tiefen niedrigen Grubenbaue bes Lebens, mo unfere Moraenrothe in den Goldflammlein auf dem Goldfiefe besteht und unfere Sonne im Grubenlicht - nein, fondern dann fann es geschehen, wenn ber Sod und aufdedt und ben Sargbedel bes Schachtes von den tiefen blafgelben Ars beitern megreißet, und wir nun wieder wie erfte Menfchen

in einer neuen vollen Erbe ftehen und unter einem frü schen unermeslichen himmel! ---

In dieses goldne Zeitalter seines Herzens siel auch seine Bekanntschaft mit Rousseau und Shakespear, wor von ihn jener über das Jahrhundert erhob und dieser über das Leben. Ich will es dir nicht sagen, wie Shakespear in seinem Herzen gebietend regierte — nicht durch das Athmen der lebendigen Charaktere, sondern — durch die Erhebung aus dem irdischen lauten Reiche ins stumme unendliche. Wenn man Nachts den Kopf unter das Wasser taucht, so ist eine surchtsche Stille um uns herz in eine ahnliche überirdische der Unterwelt bringt uns Shakespear. —

Was viele Schullehrer an Dian tadeln können, iff, daß er dem Jünglinge alle Bücher unter einander gab, ohne genaue Ordnung der Lekture. Aber Alban fragte in spätern Jahren: "Ist eine solche Ordnung etwas ander "res als Narrheit? — Ist sie möglich? Ordnet denn "das Schicksal die Erscheinung der neuen Bücher oder "Spsteme, oder Lehrer, oder die äußern Begebenheiten, "oder die Gespräche je so paragraphenmäßig, daß man "weiter nichts brauchte, als die Gegenwart abzuscheiben "ins Gedächtniß, um die Ordnung obendrein zu haben? "— Braucht und macht nicht jeder Kopf seine eigne? — "Und tommt es mehr auf die Rangsolge der Speisen, "oder auf ihre Berdauung an?" —

## 26. 3 p f e l.

Wahrend Dian einen schonern Tempel in die Sobe steigen ließ, als ben steinigten im Dorfe, verstarb die Fürstin, beren castrum doloris biefer werden sollte; sie mußte man also vor der hand in das Absteigequartier einer 21. Band.

Deftiser Rirche beifeben. Das anderte ein paar Taufend Der hohenfließer Rronpring Luigi follte und mußte nun aus Belichland jum Furftenftuble jurud, worauf ber alte von ben Jahren ansammengewickelte Gurft winzig und sprachlos mehr lag, als faß - wiewol ber binter ber Furftenftuhllehne ftebende Minifter, deffen Fis gur und Stimme munter genug nachfpielte; -Gafpard, der alle bisherige Briefe Albano's nicht erhoret batte, fertigte nun diefem die gleich feurigem Beine die Abern burchbraufende Orbre ju: "Auf meinem Rudwege "aus Italien feben wir uns in Deinem Geburtorte Isola "bella. Man wird Dich abholen." - Auch Lefer, die noch teine Boche lang Briefe eines Gefandten Derfonale augeschnitten und augestegelt haben, merten leicht, daß ber Bliefritter gebenft, feinen Gohn mit bem jungen Rurften und ihre erften Deftiber Berbaltniffe ju verfnupfen und au mifchen. -

Ich bitte aber die Welt, nun das Paradies eines Menschen auszumessen, ber nach so langer Seefahrt end, lich die langen User der neuen Welt im Meere hinliegen sieht. War ihm jest nicht das Leben an hundert Ecken ausgethan? — Lorbcerkränze — Epheukränze — Blumenkränze — Myrthenkränze — Aehrenkränze — Blumenkränze — Myrthenkränze — Aehrenkränze — alle diese Guirlanden überhingen das Pestiger Hauptthor und seine Hausthure. Du Bruder, du Schwester, (ich meine Roquairol und Liane) welcher volle schmachtende Mensch zog euch entgegen! — Und welcher träumende und unz schuldige! Homer und Sophokles und die alte Geschichte und Dian und Rousseau — dieser Magus der Jünglinge — und Shakespear und die brittischen (worin eine höhere humanere Poesse spricht, als in ihren abstrakten Gedichten) alle diese hatten im gläcklichen Jünglinge ein ewiges

Licht, eine Meinheit ohne Gleichen, Flügel für jeden Lasbor, Berg und die schönsten, aber schwierigsten Bunsche gurückgelassen. Er glich nicht den bürgerlichen Franzosen, die, wie Leiche, die Farbe des nächsten Ufers, sondern den höhren Menschen, die, wie Meere, die Farbe des unendlichen himmels tragen.

Ueberhaupt war jest ber reiffte befte Beitpuntt für feine Beranderung. Durch Dian und burch beffen Reifen war fogar fein außerer Menfc fconer entwickelt in Gaftzimmern. Die Menfchen geben, wie Schieftugeln, weiter, wenn fie abgeglattet find; bei Befara blieben ohne bin genug Demantspigen fteben, woran fich bas Mittel qut ftofet und fticht, und felber ungewöhnlicher Werth if ungewöhnlicher Fehler - wie hohe Thurme eben barum ubergebogen icheinen. Befara lernte eben außerhalb bes landlichen Juntergirtels eine Bebenbigfeit ber Ibeen und Borte ein, die ibm fonft nur im Enthusiasmus au Gebote ftand; benn ber Bis, fonft ein Zeind bes les tern, war bei ihm blos ein Diener und Rind bavon. Er fofettierte nicht, wie wisige Gauglinge, mit allen Ibeen, fondern er murbe von Ihnen entweder angepact, ober gar nicht angestreift; baber fam jenes ftumme, lange fame, unscheinbare Reifen feiner Rraft, er glich langfam auffteigenden Gebirgen, die ftets mehr Ausbeute abwerfen, als ichnell aufstebenbe. Bei großen Baumen ift bet Saame fleiner, und im Frublinge Die Blute fpater, als bei bem fleinen Geftrauche. -

Die Zeit, eh' Gaspard's abholender Bote tam, murde dem aufgehaltenen Junglinge eine Ewigteit und das Dorf ein Rerter, es schrumpfte zu den Wirthschaftgebäuden ein nes Klosters ein. Der bedeckte, aber mit Entaustif in fein Gehirn geschriebene Plan des Lebens war (wie bei allen soichen Jünglingen) der, nichts größeres zu werden und zu thun, als — alles, nämlich zugleich sich und ein Land zu beglücken, zu verherrlichen, zu erleuchten — ein Friedrich II. auf dem Throne, nämlich eine Gewitter, wolke zu sein, welche Bannstralen für den Sünder, elektrisches Licht für Laube und Blinde und Lahme, Gusse stieft für Laube und Blinde und Lahme, Gusse stieft für Laube und warme Tropfen sür durstige Blusmen, Hagel sür Feinde, eine Anziehung sür alles, sür Blätter und Staub, und einen Regenbogen sür das Ende hat. — Da er nun Friedrich II. nicht sutzedieren durste, so wollt' er künstig wenigstens Minister werden — zumal da Wehrfriß so viel aus der Länge dieses Nebenssserts, des Ablegers und Schnittlings vom Mutterszepsser, machte — und in den Freistunden nebenbei ein grosser Dichter und Weltweiser.

Es foll mir lieb fein, Graf, wenn du ber zweite Friedrich, der zweite und einzige wirft; — mein Buch hier wird davon profitieren und ich felber ponfliere dadurch mein Gluck als ein feltener aus Zenophon, Rurtius und Boltaire zusammengewachsener historiograph! —

#### 27. 3 n f e 1.

Besara wird nie den Frühlingabend vergessen, woran er einen Passagier im Ucberrocke — ein wenig hinkend und mit brauner Reiseschminke, wogegen die weißen Augsäpfel glänzend abstachen — den seichten Bach neben dem hohen Stege durchwaten sah, und wie ferner der Passagier einen Wächterspich, den der zeitige Bettler. Polizeis Lieutenant als seinen vikarierenden Mitarbeiter an seine Hausthure angelehnt, mitnahm und solchen unterwegs einem Kruppel mit den Worten reichte: "Alter, ich habe anichte Kleineres bei mir, als den Spieß. Wenn Ihn

"jemand fragt, so sag' Er nur, Er' wach' im Dorfe gegen "bas verhenkerte Bettelvolk, aber Er habe nicht Augen."
— Dabei streckte der Pilger noch sein Schnupftuch einem Rektorschnichen, dem's nothig war, auf drei Minuten vor.

Naturlich war es unfer alter Litularbibliothetar Schoppe, ben Don Gaspard mit der Einladungkarte für Isola bella abgesandt. Albano's Entzückung war so groß, daß er erst einige Tage später sich im humoristischen Sow derlinge jugendlich irrte, indes dieser sehr bald ben leichten, heißen, stillen Wildling richtig auswog. — Ging es nicht dem alten Landschaftdirektor noch schlimmer, wetcher, blos weil er den deutschen Reichtdrper so hoch anschlug, als war' er die darin eingepfarrte Reichsecle, über Schopp pe's Ausfälle gegen die Konstituzion in einen patriotischen Harnisch fam: "Herr, (sagt' et ausgebracht) menn's auch "mo haperte, so muß ein redlicher Deutscher siill. dazu "schweigen, wenn er nicht helsen kann, zumat in so verz "fluchten Zeiten."

Das Schönste mar, daß auf Luigi's Begehr zugleich ber Baumeister abzureifen hatte, um aus Rom Abgusse ber Antifen zu holen. —

— Und nun zieht fort, damit ihr wiederkommt und wir endlich einmal einlaufen in Pestig! — Freklich wirst du, gutes Kind, (Baldbiene follt' ich sagen) deinen Abestug aus dem ländlichen Honigdaume in den städtischen gläsernen Bienenstand mit tiefern Schmerzen halten, als du vorausgesett — reiset nicht sogar der alte Psiegevater ohne Abschied fort, um nur dem deinigen zu entsliehen — und deiner guten Mutter ist als reiße eine zornige Parze ihr einen Sohn von der Brust, als lange sein zartes nur aus der kindlichen Gewohnheit gesponnenes Liebeband nicht

binein in die welte Aufunft - und beine Schwester fpers ret fich in die Manfarbenftube ein mit ihrem landlichen von Reuerfoltern tobenben Bergen, und tann bir nichts sagen und nichts geben als eine von ihr bisher beimlich gestickte Brieftasche mit ber feibnen Umschrift: Gebente unfer! - und felber auf beinen lorbeerfuchtigen Ropf wird der Triumph, ober Regenbogen des Abschiedes, wenn bu unter ihm burchschreiteft, schwere, schwere Eropfen werfen, (ach, an ben nachblickenden Angen werden fie langer bangen bleiben) - bein alter redlicher Lebrer Bebe meier wird an bir ben letten Strom feiner Borte und Thranen vergießen und fagen (und bein weiches Berg wird nicht lacheln): "Er fei ein alter abgeschabter Rerl und "habe nun nichts vor fich als bas Loch (bas Grab) -"du hingegen feieft ein frifcher blutjunger Dann, voll "Sprachen und Alterthamer und berrlicher Salente von ,,Gott - freilich werb' er's nicht erleben , bag aus bir "ein berahmter Mann werde, aber seine Rinder wol; und "diefer Burmer follest du bich einmal annehmen, junger "Berr !" -

Du reine Seele, an jedem bekannten Saufe, an jedem theuern Garten und Thale wird ja der Schmerz fein Einlegemeffer schleifen und damit in dein gluhendes jartes herz leife quellende Bunden riben — wie? sogar von deinen befreundeten Abend, und Morgenhohen (den Sprachgittern deiner heiligsten hoffnungen) und von Liasnen felber wirst du ju entweichen glauben. — —

Aber wirf beine weinenben Augen in das offne blane Italien und trodne fie an Fruhlingluften — bas Leben bebt an — die Signale ju ben Baffenubungen und Luft treffen der rufligen Jugend werben gegeben — und mit-

ten in den olympischen Rampffpielen wirft du herrlich von naben Rongerte und Langfalen umschmettert.

Was phantaster' ich da her? — Wie, ist's nicht uns allen mehr als zu wohl bekannt, daß er långst fort ist schon seit der ersten Jobelperiode, ja, sogar wieder zur ruck, und er halt schon seit der zweiten — jest zählen wir die vierte — mit dem Bibliothekar und dem Lektor zu Pferde vor Pestis und kann nicht hinein wegen der Thorsperre der —

...

# Fünften Jobelperiobe.

Prunkeinzug — D. Spher — ber trommelnbe Kabaver — ber Brief bes Ritters — Retrogradazion bes Sterbetags — Juslienne — ber stille Charfreitag bes Alters — ber gefunde und verschämte Erbyrinz — Roquairol — das Erblinden — Sphers ens Liebhaberei sur Thranen — das sattle Gastgebot — das doloroso ber Liebe.

### 28. 3 ptel.

Ueber ben Gabelweg, bessen rechte Zinke nach Lilar geht, spornte Albano sein Pferd bange hindber und flog ben Berg hinauf, bis die helle Stadt wie eine erleuchtete Peterkuppel lang und breit in der Frühlingnacht seiner Phantasien brannte. Sie legte wie ein Riese den Obers leib (die Bergstadt genannt) auf die Anhahe und freckte die andre Hälfte (die Thalstadt) in das Thal. Es war Mittag und keine Wolfe am Himmel; in der Mittagzeit seht eine Stadt in voller blanker Scheibe, da, indeß ein Odrschen erst Abends aus dem ersten Biertel ins Bollslicht tritt. Sie war gut sortisiziert, nicht von Rimpser oder Bauban, sondern von einem wachsenden Pfahlwerke aus Linden. Oben leuchtete unserm Alban die lange Wand der Paläste der Bergstadt entgegen und die Sta

tuen auf ihren welfchen Dachern richteten fich wie Begmeifer und Ausrufer ber Freude gegen ibn - uber alle Palafte jog fich bas eiferne Gebalfe ber Ableiter als ein Throngeruft bes Donners mit goldnen Szepterspigen feitwarts binab lagerte fich die Thalftadt neben den Rlug swifchen Allrenfchatten, mit ben bunten Facaben gegen Die Gaffen und mit bem weißen Ruden gegen bie Natur gewandt - bie Zimmerleute flopften wie Samnicrwerte auf bem Anger unter abgeschalten Stammen und bie Rinder flatichten mit ben Rinden - Die Tuchmacher spannten grune Tucher wie Bogelmande gegen die Sonne aus - aus ber Ferne jogen weißbedectte Fuhrmannwagen bie Landstrafe baber, und an ben Seiten bes Beges grafeten geschorne Schafe unter bem marmen Schate ten ber fetten bellen Lindenknofpen - und über alle biefe Raffen fcmebte das Mittaggelaute aus den lieben vere trauten Thurmen, (biefen Reften und Leuchtthurmen aus feiner duntlern Beit) gleichsam verfnupfend und befeelend und rief bie Menschen freundlich gufammen. - -

Betrachtet das erhiste Gesicht meines Helden, der endlich in die officer aus Sonnentempeln gebaueten Gassen einreitet, wo ja vor jedem langen Fenster, auf jedem Balkon Liane stehen kann — wo sich die lügnerischen oder prophetischen Räthsel von Isola bella entwickeln mussen — wo sich alle Hausgotter und Hausparzen set ner nächsten Zukunst verstecken — wo nun der Montblanc des Hoses und die Alpen des Parnasses, die er beide zu besteigen hat, dicht mit ihrem Fuße an ihm liegen. — Mich hatt' es in etwas beklommen; aber im Jünglinge, zumal vor dem Kronleuchter der Sonne, soderte ein Leuchtregen nieder. Q, wenn der Morgenwind der Jugend weht: so steht die innere Merkuriussäuse

hoch, gefest auch, bas außere Better ware nicht bas befte.

Wenige von uns werden, da sie die Akademie bezos gen, mit ihren Pferden in ein so labendes Getümmel gerathen sein wie mein Held; Schlotfeger sangen oben aus ihren Kanzeln und schwarzen Sohlen herunter und ein Bauredner auf dem Satteldache eines neuen Dauses besprach droben sehr die kunftige Feuerbrunft und dämpste seine eigne und schleuderte den gläsernen Feuereimer weit über das Gerüste, ja sind wir mit ihm auch durch die lachende Kirchengemeinde des Dach Sprechers geritten und durch die Armreihen blühender Musenschne, worunter Alban das seurige Auge nach seinem Roquairol hernmedreht: so stoßen wir doch vor seiner kunftigen Wohnung auf ein neues Geschrei.

Es macht's der Landphysstus Spher, sein Miethe herr, der ihm den halben Palast (denn der Dottor ist bez gittert durch Kuren) absteht, weil das haus gerade auf der Bergstadt oder dem Bestmunster des hofes liegt; denn in der Thalstadt hausen die Studenten und die city. Der kurze untersetzte D. Spher stand, als das Kleeblatt anritt, neben einem langen Menschen, der auf einer Steinbank saß und zwei Klöppel über eine Kindertrommel in Bereitschaft hielt. Auf ein Zeichen von Spher schlug der Lange auf seiner Trommel einen schwachen Wirbel und der Dottor sagte gelassen zu ihm: Stranche dieb! Ob sich gleich Spher ein wenig gegen die lauten Reiter umdrehte, so ließ er doch bald im Wirbeln sorts sahren und sagte: Range! — mußt' aber unter dem letzten Schlage nur eillg einschalten: Racker!

Die Reiter faßen ab, ber Doktor führte fie ohne Zeremonie ins haus, nachdem er bem Trommler einen

Bint mit ber Sand gegeben, fich nicht ju regen. Er machte ihnen ihre vier ober zwolf Pfable auf und fagte falt: "Treten Gie in Ihre brei Ravitaten." Albano jog aus bem marmen Glange bes Lages in ben tublen purpurnen Erebus feines rothverhangnen Bimmers wie in einen Bilberfal malender Traume ein, gleichfam in Die Silberbutte fur bas buntle Bergmert bes Lebens. Er fand barin die geoffnete Band feines reichen Baters von ben Bilbern bes gußteppiche an bis ju ben Alabafterflag tuen ber Band; und im Rabinet traf er unter ben Gas ben feiner Pflegeeltern alle feine nachgeschickten bichteris fchen und philosophifchen Studienbucher, bolbe Reffere aus ber ftillen, ihm durch die Reise weit entruckten Ingend, an, in beren Meltenscherben nur Konfordien flos riert hatten, indes jest Feuerfare gefået werben. warf, nicht die Gottin der Dacht den Mantel, fondern Die Gottin ber Dammerung ben Schleier über fein Ange nnd ließ im Sellduntel die Gestalten ber Butunft, manche bewaffnet, manche befrangt, einen Trupp aus Pargen und Gragien an feinem Bergen, bas bisber fo rubig war, Bande und Bebel ansegen und fein Berg murbe weich und loder - - auf brei Minuten: mahrhaftig ein Jungling, jumal biefer, bat die Seefturme, die bem Maler, die arbeitenden Bulfane, Die den Phyfiter, Die Rometen, Die den Aftronomen erfreuen in der phpfifchen Belt, eben fo lieb in der moralifchen.

Albano, jest von Lianen nur durch Gaffen und Lage getrennt, fürchtete fich fast, daß seine träumerischen Entzückungen ihr Ziel verriethen. "Sind Briefe da?" fragte der Lektor nach seiner für Bargerliche abbrevierten tecken Manier. "hol' ihn herauf, van Swieten!" sagte Spher zu einem Sohnchen, das mit zwei andern, Boers

have und Galenus genannt, bisher eine korrespondierende Entzisserungkanzlei der neuen Miethleute hinter einem Borhange gemacht hatte. "Unser alter Herr, (sette "Spher auf einmal dazu, als häng' es mit dem Briefe "zusammen) hat auch ausgeherretz seit 5 Lagen ist er "maustodt wie ich längst vorausgesagt." "Der alte "Fürst?" fragte erstaunt Augusti. "Aber warum werd", ich noch nichts von Trauergesaute, schwarz angelausnen "Schnallen, Thränentopfen und Jammer in der Stadt "gewahr?" fragte Schoppe.

Das erklarte ber Physikus. Er hatte namlich als Leibargt die Sterbtergie bes alten Furften fuhn genug ger weiffagt und glucklich getroffen. Allein ba gerade einen Sag nach dem Trauerfalle der Erbfolger Luigi in Deftis einziehen wollte und ba die Publikazion des boben Todes Die gange fur ben Gobn eingeblte Illuminazion ausgegoß fen hatte mit Thranentopfen und die geblumten Chrenpforten verhangen mit Trauerflor: fo hatte man, bevor ber Machfahrer empfangen war, obwol jum großten Schaden des prophetischen Spher die Sache nicht wollen laut werden laffen, fo wie jener Grieche bei der Todese poft feines Sohnes bie Trauer erft auf die Bollendung feines froben Opferns verfcob. Opher betheuerte, icon vor vielen Jahren hab' er dem Sochftseligen aus ben weißen Bahnen\*) bie Nativitat ber Schwindsucht gestellt und nie die Todesstunde beffer getroffen als bas Dal; er laffe aber jeden felber beurtheilen , ob ein Argt, der feine Prophezeihung überall fund gegeben, viel Geide fpinue bei einer folchen politischen Unterschlagung. - "Aber "(verfette Schoppe) wenn man verftorbene Berren gleich

<sup>\*)</sup> Rach Camper haben Bettiter fehr weiße und icone Bahne.

"ihren todten Soldaten, noch als lebendige in der Lifte "fortführt: so kann man fast nicht anders, denn da es "bei Großen überhaupt so verdammt schwer zu erweisen "ist, daß sie leben, so ist's auch nicht leicht auszumitteln, "wenn sie todt sind; Ralte und Unbeweglichkeit und Faule "nis beweisen zu wenig. Doch mag man vielleicht kör "nigliche Sterbebetten wie die Perser königliche Gräber "auch darum verstecken, um den armen Landeskindern "den herben Zwischenraum zwischen dem Tode und der "neuen huldigung möglichst abzukurzen. Ja da nach der "Fikzion ein König gar nicht stirbt, so haben wir Gott "zu danken, daß wir's überhaupt ersahren und daß es "nicht mit dem Tode desselben wie mit dem Tode des eben "so unsterblichen Woltaire geht, den die Pariser Journax "listen gar nicht melden dursten."

Ban Swieten und Boerhave und Galenus brachten nach langen Ausbleiben einen Brief an - Albano mit Gafpard's Siegel; er rif ihn jugendlich arglos auf, ohne einen Blid auf ben Umfchlag; aber ber Leftor nahm bies fen in die Sand und drehte ihn wie ein Poffefretar, Beraldifer und Siegelbemahrer nach feiner Gewohnheit jur Bisitagion fphragiftischer Bunden berum und fchute telte über die schlechte Erneuerung des Briefadels d. h. bes Bappens leife ben Ropf. "haben bie Jungen ets "was am Siegel verlett?" fagte Spher. " Dein Bas "ter, (fagte lefend Albano, um eine bis nach außen reis "dende Erschutterung ju überbeden, worein ein Blug "fcmerer Gedanken ploblich alle feine innern Zweige "feste) weiß ben Tod des Furften auch icon." fcuttelte Augusti noch mehr ben Ropf; benn ba fich vorbin Opher vom Briefe auf einmal auf das furftliche Sterben verfprang, fo feste diefer Oprung fast bie Les

fung des erstem voraus. Der Leser ziehe fich hiervon die Regel ab, daß er über die Entfernung zweier Tone, zwisschen welchen die Leute vor ihm hupfen, stugen und dars aus auf den Leitton zwischen beiden rathen musse, den sie verstecken wollen.

Fur ben Grafen war es jest recht gut, baf ber Dottor ben hofmeistern ihre 3immer anwies; ach seine vom heutigen Tage schon schwankenbe Seele wurde jest so heftig vom Inhalte bes Briefes erschuttert! —

#### 29. 8 pfcl.

216 Spher bem Bibliothefar die Stube aufthat, war folche ichon befest von einer Rifte (and aus Stalien angelangter) Bipern, von & Bentner Rlachs, einem bleis den Reifrode und von 3 durchbohrten Seidenschuben ber Doftorin sammt einer Beife und einem Borrathe von Ramillenfrant; das medizinische eheliche Paar hatte gebacht, bas pabagogische nifte beisammen. Aber Schoppe verfette recht gut und fast mit einiger Fronie gegen ben vornehmer traftierten Mugufti: " Je fraftiger und geift "reicher und großer zwei Menschen find, besto weniger "vertragen fie fich unter Ginem Decenftuct, wie große "Bufetten, die von grucht en leben', ungefellig find "(3. B. in jeder Safelnuß fist nur Gin Rafer), indeß "die fleinen, die nur von Blattern gehren, j. B. die "Blattlaufe nefterweife beifammentleben." - Befara batte allerdings an feinem unerfattlichen Bergen ben Beliebten, ben ihm bas Gefchick baran gelegt hatte, unaufhorlich in jeder lage und Stunde wie einen Baffenbruder behalten wollen; aber Schoppe bat Recht. Freunde, Liebende und Cheleute follen alles gemein baben, nur nicht bie -

Stube; die groben Foberungen und die kleinlichen Zufälle der körperlichen Gegenwart sammlen sich als Lams penrauch um die reine weiße Flamme der Liebe. Wie das Echo immer vielsplbiger wird, je weiter unser Ruf absteht, so muß die Seele, aus der wir ein schöneres begehren, nicht zu nahe an unsrer sein; und daher nimmt mit der Ferne der Leiber die Nähe der Seelen zu.

Der Dottor ließ feine lauten Rinder als einen ause raumenden Strom in bie Augiasstube laufen; er aber ging wieder jum Erommler binunter, mit dem es nach feiner Ergablung biefe Bewandniß hatte: Gpber batte fcon vor mehren Jahren befondere Bermuthungen über Die Rett : Absonderung und ben Durchmeffer der Rette Bellen in einem Traftate gewagt, ben er nicht eber berausgeben wollte, bis er die anatomischen Beichnungen bagu fonnte ftechen laffen, mit benen er auf die Setzion und Aussprigung bes bafigenden Erommlers martete. Diefen tranten, einfaltigen, fclaffen Menfchen, Dals mit Namen, batt' er vor einem Jahre, als fich einige Rettaugen auf ibm ansetten, unter ber Bedingung in bie Roft genommen, bag er fich zerlegen ließe, wenn er verftorben mare. Bum Unglud findet Spher feit geraumer Beit, bag ber Rabaver taglich abfallet und eindorret aus einem Male ju einer hornschlange; und es ift ihm uns mbalich berauszubringen, was es macht, ba er ihm nichts Aussaugendes julaffet, weber Denten noch Mogion noch Daffionen, Empfindfamteit, Effig noch fonft etwas.

Die Trommel muß ber Radaver — ba er eben fo harthorig als hartsinnig ift und schon barum feine Bers nunft annimmt, weil er keine hort — immer umgehans gen tragen, weil er unter ihrem Ruhren besser vernimmt,

was fein Brodherr und Profektor an ihm aussest \*). -Der Doftor filgte ihn nun brunten, - Schoppe borte sum Renfter binab - fo aus: "Ich wollte, der Teufel "hatte lieber Seinen verdammten feligen Bater geholet "als daß er gestorben mare. Er ichiefet ja uber Sein "Lamentieren ein wie Solbatentuch und weckt ihn boch "nicht auf, und wenn Er fich die Rase megweinte. Befe "fer getrommelt, Kablmaufer! - Beig Er benn nicht, "Schuft, daß Er mit einem andern einen Rontraft ge-"macht, ins Rett zu machfen fo gut Er fann, und bag "man ben Broddieb fostbar ernahrt, bis er brauchbat "wird? - Undere murden gern fett, wenn fie's bate "ten. - Und Ihr! - Redet, Strick!" - Dalg ließ Die Trommelftode unter die Ochenfel niederflappen und fagte: "Sie haben recht Seine Noth mit mir - es "ift fein rechter Segen bei unferm Schmalt - und bars "über mergelt fich unfer einer im Stillen ab. - Deis "nen Bater fel. fchlag' ich mir mahrhaftig aus bem "Ropfe, er mag mir einfallen wenn er will." -

#### 30. 3 n f e I.

Der våterliche Brief, der Albano's Seele in allen Rugen erschutterte, lautet überfest fo:

"Lieber Albano, im Rampanerthal erhielt ich leb ",der einen Brief über die immer heftiger wiederfom "menden Aphyrien deiner Schwester, er war am

<sup>\*)</sup> Derham (in seiner Physico = Theologie 1750) bemerkt, baf Taube unter bem Getose am besten horen, & B. ein harts horiger unter bem Glodengelaute; eine taube Wirthin unter bem Trommeln bes Haustnechts. Daher wird vor Fürsten und Ministern, bie meistenes schlecht horen, Muste Paukens und Kanonen = Larm, wenn sie durchpasseren, geschlagen, bamit sie das Bolk leichter hören.

"Charfreitage geschrieben und setzte ihren Tob schon "als ausgemacht voraus. Auch bin ich darauf gesaße "set. Destomehr frappierte mich beine Nachricht vom "Gauckler der Insel, der ben Propheten spielen wols "len. Eine solche Weissaung setzt irgend einen Ans "theil voraus, dem ich in Spanien naher nachspuren "muß. Ich glaube den Betrüger schon zu kennen. — "Sei an deinem Geburttage vorsichtig, bewassnet, "kalt und kuhn und halte wo möglich den Jongleur "sest; gib dir aber kein ridicule durch Sprechen dars "über. — Dian ist in Nom und arbeitet recht brav. "— Lege Hostrauer sur den lieben alten Fürsten an "aus Gefälligkeit. Addio! —

G. de C."

"Ich theuere Schwester!" feufzete er innig, und jog ihr Medaillon heraus und fah weinend die Buge eie nes ihr verfagten Alters an, und las weinend bie wibers legte Unterschrift: Bir feben uns wieder. Jest ba fic ihm bas Leben lachend und weit aufschließet, ging es ibm viel naber, daß das Schickfal die Schwester fo eng bes bedt; ja ber harte Gebanke tam bazu, ob er nicht Schuld an ihrem Berschwinden habe, da seinetwegen ber furchtere liche Zahuri der Infel vielleicht eine opfernde Gautelet getrieben: fogar ber Umftand, daß fie feine fcmachliche 3willingschwester mar, murbe ein Schmerg. - Allein tampfend fanden jest die Gefühle in feinem Beifte wie auf einem Schlachtfelbe gegen einander. Belches Schide fal zieht mir entgegen! bacht' er. "Rimm bie Krone!" hatte jene Stimme gefagt; - "Belche?" fragte aufftes bend fein ruhmdurftiger Geift und untersuchte fuhn, ob fie aus Lorbeeren oder Dornen oder Metallen bestebe. -"Liebe die Schone!" batte fie gesagt; aber er fragte nicht:

"Belche?" — nur hatt' er, feitbem ber Bater bes Sobes feinen Namen und feine Glaubwurdigkeit fürchterlich zu bewähren schien, die Furcht, daß die angekundigte Stimme in der himmelfahrt, und Geburtnacht einen andern Namen nenne als den geliebteften. —

Abends nachdem die brei Ankommlinge ihre hauslis den Ginrichtungen, die aus bem wellenschlagenden Albano noch immer nicht ben vervielfältigten Bauberglang ber Lindenstadt megbrachten, hinter fich hatten: fubrte ber Lettor den Grafen jum Erbptingen Luigi. Diefer topierte taglich eine halbe Stunde lang im Bilderfabinet; und beschied beide dahin jum Barten auf ihn. Sie gingen binein. Gin andrer als ich murbe bier ber Belt einen rafonnierenden Ruchenzettel aller Schaugerichte bes Rabinets juftellen; aber ich mag'fie nicht einmal mit ben 17 Gemalben beschenten, über beren Reigen jene feibnen Landelichurgen ober Schleier hingen, Die in Paris eine Dame gern von ihren eignen abbeben murbe, um nur bamit verschamt bas Runftwerf ju bedecken. Dan fann leicht benten, bag unferm Alban im Bilberfabinet bas mutterliche \*) einfiel und bag er gern an jedem Ragel gerudet batte, mare niemand ba gemefen.

Aber die Prinzessin Julienne war da, die er (und wir alle) noch recht gut von Blumenbuhl her kannte, wie sie ihn. Sie war zwar voll junger Reize, aber man fand diese doch nicht eher als die man ein Paar Lage vorher sehr in sie verliebt gewesen war — das machte sie darauf jede Minute hubscher, wie denn überhaupt Amor mehr der Bater als der Sohn der Huldgottin ist, und sein Kocher das beste Schmuckkasschen und die reichste

<sup>&</sup>quot;) In deffen Band bie Frau mit dem Souvenir tft.

Coilettenschachtel, und seine Binde bas befte mouchoir de Venus und Schminklappchen, bas ich kenne.

Sie zeichnete gerade den Gipsabguß eines ichonen alten Ropfe, ber bem Grafen gleichsam aus bem Untifentabinet feiner Erinnerung gebolt ju fein fchien und bem fein wallendes Berg recht liebend entgegenfloß; aber er entsann sich bes Urbilds nicht. — Endlich fagte Julienne, die Stiquette verschmabend, recht gutmuthig und aufblickend: "Ich lieber Augusti, mein Bater ift ver-"ichieben in Lilar." Das Bort Lilar folorierte plote lich in Albano bas bleiche Gedachtnifbild - vollig wie biefe blaffe Bufte fab im Mondscheine ber alte Mann aus, ber in jener bichterifchen Sommernacht Befara's Banbe auf bem Berge jum Gebet jufammenlegte und fagte: Gebe ichlafen, lieber Sohn, eh' bas Gemitter tommt. Ein andrer batte fich nun nach bem Namen ber Bufte erkundigt und erft bann bie nachtliche Siftorie entbeckt; aber ber Graf that im Reuer blos bas lettere, nach einem furgen Barten auf bas Auslaufen bes Ges fprachs. Augusti wollte ibn, als er die ibm fremde Ges Schichte ber Befanntschaft mit bem Urbilde anhob, fore gend unterbrechen; aber Julienne gab ibm einen Bint, ihn ju laffen; und ber Jungling theilte treubergig ber theilnehmenden Seele das ichdne Busammentommen ger ruhrt und brennend mit, und murde beides noch mehr, als ihre Mugen überfloffen in ihr Lacheln. - "Es mar "mein Bater, bas ift fein Abguß!" fagte Julienne weis nend und freudig; Albano schlug nach feiner Art, mit feufgender Bruft die Bande vor der Bufte jusammen und fagte: "Du edle berglich geliebte Geftalt!" und fein gros Bes Muge Schimmerte von Liebe und Trauer.

Die gute weibliche Seele wurde von einer so unbo

fifchen Theilnahme fortgeriffen und fie überließ fich gang ihrem angebornen Reuer. Das weibliche und bas bone iche Leben ift gwar nur die langere Strafe bes Gemebrs tragens - Oberhofmeisterinnen find, wie es nach bem Modelle der Jaherren Reinherren gibt, mahre Reinfrauen - die fiebenfarbige Rofarde der heitern tangenden Freiheit wird ba abgeriffen oder lauft fcmarg an von ber Boftrauer - jeder weibliche Lufthain ift ein unheiliger -Ratgleres fenn' ich nichts - - - aber die fraushas rige Julienne brach, mir nichts bir nichts, burch bas emige Gefängniß bei fußem Brobe und gebranntem Bafe fer des Tages wohl 12 Mal hinaus und lachte den freien himmel an und beleidigte (- fich und andre nie -) Die Oberhofmeisterin stets. Gie ergablte nun dem Gras fen (indem fie aus Mervenschmache und Lebhaftigfeit ims mer ftarfer lachelte und fcneller fprach), wie ihr lieber Schwacher, mehr findlicher als findischer Bater, beffen als ten Lippen und entfrafteten Gebanten nur noch nachgelallte Bebete moglich maren, fich mit einem eisgrauen mpftischen hofprediger in Lilar ins Betgimmer eingeschloß fen (ein graues Saupt verbirgt fich gern eh' es verschwine bet und fucht, wie Bogel, einen bunfeln Ort jum Entichlas fen) - und wie fie und bas Fraulein von Froulay (Liane) bem halbblinden Manne abwechselnd Gebete vorgelesen und gleichsam bie Abendglocke ber Undacht por bem muden ichlaftrunknen leben angezogen. malte, wie er in diefem Borhofe ber Gruft alles Bes liebte überlebt ober vergeffen habe, wie er immer nach ihrer Mutter gefragt, beren Sterben ihm ftets vom Neuen entfallen und wie bas verbunfelte Auge jebe Laggeit fur einen Abend und baber jeden Fortgebenden fur einen, ber schlafen geben wolle, genommen babe.

Wir wollen nicht zu lange auf diese spate Beit des Lebens bliden, wo sich die Menschen wieder als Kinder für die langere Wiege des Grabes verfürzen; und wo sie, gleich den Abends schlafenden Blumen, untenntlich sind und einander früher als im Lode gleich werden.

Besonders dem Lektor war wie allen Hosseuten schlecht mit diesen Funeralien gedient; auch wollt' er gern die Hiobkrankheit ihres Rlagens durch Bersetzung heilen und führte sie näher zu Lianen. Aber eben, indem sie den Antheil und die Opser dieser Freundin beschrieb und indem ihr wieder die lange weinende Umarmung erschien, worin Liane sie und den Schmerz gleichsam sest an sich geschlossen hatte, so kehrte jeder dunkle schwere Bluttropse, den die kräftigen Pulsadern fortgetrieben hatten, wieder in das Herz zuruck, und sie horte auf zu malen, sowol diese Geschichte als den Kops.

Die beiden Freundinnen maren feine folden, Die fich ben Rug durch zwei Flore binauslangen, ober bie einans ber abzuherzen miffen ohne die fleinste Quetschwunde der Frifur, ober beren Liebemahl fich jedes Jahr, wie bas Abendmahlbrod jedes Jahrhundert, leichter und bunner bricht: fondern fie liebten fich innig mit ben Augen, mit ben Lippen, mit bem Bergen, wie zwei gute Engel. Und wenn vorher die Freude ihren Erntefrang nahm und ihn für fie jum Trauring ber Freundschaft machte: fo versuchte jest ber Gram mit feinem Stachelgurtel baffelbe. - Ihr guten Seelen! mir ift es gang leicht benflich, wie ein fo reiner glangender Seelenbund bas Berg eueres Freundes Albano jugleich peinlich ausbehnt und felig ers hebt, wie die aroftatische Rugel zugleich zerftorend fcwillt und fteigt. gur Lianens Gingug ftanden ohnehin icon geschmudte Chrenpforten in feinem Innern in Die Dobe!

Inzwischen hatte ein Fremder ohne diese meine Fester, oder auch ich ohne ben Lehnprobst hafenreffer, nichts am sprechenden Grafen merten konnen, als ein irres Gluben im Gesicht und schnelle Worte.

#### 31. Byfel.

Auf einmal tritt in biefe Schilberungen und Genuffe der Thronfolger, ober vielmehr ber Dachwinter bes falten Greifes ein, Luigi. Mit einem flacben Schnigwerte bes ichwammigen Gesichts, auf dem sich nichts ausbrudte als ber ewige Digmuth ber Leben , Bers fcwender, und mit einigem reifen Grauwerte auf bem Ropfe (als Borlaufer ber Beisheitzahne) und mit ber unfruchtbaren Superfotagion eines voluminofen Unterleis bes ging er mit ber großten Soflichfeit auf Albano gu, in ber ein flacher Froft gegen alle Menfchen vorstand. Er ftaubte fogleich mit ber Rleie von leeren fcnellen unabnlichen Fragen um fich und eilte ftets; benn er batte fast noch mehr Langweile als er machte, wie sich übers haupt fur feinen bas leben fo widrig verlangert, als fur ben, ber es verfurget. Luigi mar burch die Erbe fo schnell wie durch ein Duberftubchen gelaufen und mar wie in diefem, geborig grau geworben; die Dilchgefage feines außern und innern Denfchen hatten fich, weil fie Sahne : ober Rahmgefage fein follten, eben deswegen in Giftgefäße und Leidenbecher vertebrt. Go oft ich vor eis ner gemalten Furften , Guite in einem Rorridor vorbeis gebe, fo verfall' ich ftets auf mein altes Projekt und fage gang überzeugt: "Bermochten wir nur wie bie Sparter "und alle altere Bolfer es burchzuseten, bag wir einmal "einen Regenten gefund auf den Ihron hinaufbrachten; "fo batten wir einen guten obendrein und alles ginge.

"Aber ich welß, es find die Zeiten nicht bagu. Sund, "licher Weise affistieren nur bei der Tortur, nicht bei "der Freude, Chirurgen und Aerzte, die auf den Grad "der Freude wie der Folter und auf die unschädlichen "Stellen genau hinweisen."

Albano, fremd vor und in diefer Menfchenflaffe, fab anfänglich die Kluft zwischen sich und Luigi flacher gegraben als fie mar; blos unbehaglich und brudend murd' es ibm, wie gewiffen Leuten, wenn ohne ihr Biffen eine Rabe im Bimmer ift. Die fortgebende moralische Ente fraftung und Berfeinerung wird alle unfere Außenseiten noch fo abfaubern und ausgleichen - und gwar nach demfelben Gefete, wonach phyfische Schwachung die Santausichlage guruchiagt und in die edlern Sheile verweiset -, bag mabrhaftig ein Engel und ein Satan julest in nichts ju unterscheiben find als im Bergen. . Alban brachte icon von Behrfrig, ben er immer die Rechte der Landschaft gegen ben Rurften verfechten borte, Abneigung gegen ben Dachfolger mit; besto leichter ente brannte in ihm ein moralischer Brimm, da Luigi fich gegen bie Bilder fehrte und Die Borbange ober Bergles ber von einigen ber indezentesten weggog, um ihren artis ftifchen Gehalt nicht ohne Gefchmack und Renntnig aus-Gine fopierte Benus von Tigian auf einem sumågen. weißen Luche liegend mar nur die Borlauferin. Obgleich der unschuldige Erbpring die voyage pittoresque durch biefe Gallerie mit ber artiftifchen Ralte bes Gallerieinfpet tord und Anatomifere machte und mehr feine Renntniffe ju zeigen als zu bereichern fuchte, fo nahm doch ber une erfahrne Jungling alles mit einer tauben und blinben Entruftung auf, die ich mit nichts, nicht einmal mit ber Gegenwart ber Dringeffin ju vertheidigen weiß, um fo

mehr, ba erftlich biefe ihre Scele nur zwifchen der Gipse buffe und beren Ropie, arbeitend theilte und ba zweitens in unfern Lagen Damenuhren und Racher (wenn fie ges schmadvoll find), Gemalde tragen, gegen die Albano wies ber Racher nehmen murde. Die zwei Flammen bes Borns und ber Scham überbeckten fein Angeficht mit einem glus benden Widerscheine; aber fein unbehulflicher Eros tontraftierte gegen die Gewandtheit des Leftors, der mit feis nem falten eben fo bestimmten als leichten Sone Gelbit ftanbigfeit bewahrte und Reinheit ichuste. "Sie gefallen "mir alle nicht (fagt' er barfch) ich gabe fie fur ein eine "siges Gewitter von Tempefta meg." Luigi lachelte über fein ichulerhaftes Auge und Gefühl. Als fie in bas zweite Bilber - Bimmer traten, borte Albano die Pringeffin forts geben. Da ihm bieses Gemach mit noch mehren gerriffes nen Borhangen des Allerunheiligften brobte; fo nahm er feinen Abschied ohne fonderliche Beremonie und ging ohne ben Lettor gurud, ber beute vorzulefen batte.

Mie faste Schoppe seine pulsierende hand herzlicher an als dieses Mal; der Anblick eines verschämten Jungs lings ist fast holder (seltener jumal) als der einer verschämten Jungsrau, jener erscheint weiblich, sanster; wie diese mannlich, stärker durch das jugemischte Zurnen der Tugend. Schoppe, der wie Pope, Swift, Boileau heis ligkeit des Geschlechts mit Zynismus der Kleidung und Sprache zusammenzwang, leerte die größten Bornschalen über jede Libertinage aus und siel als eine satprische Bels lona die besten freien Leute an; das Mal aber nahm er sie mehr in Schuß und sagte: "Die ganze Gattung liebt "fremde Schamtosigkeit, so wie (und aus einerlei Gränden) "Blinde die Scharlachfarbe vorziehen. Man kann sie

"den Kroten vergleichen, die den sostbaren Krotenstein "(ihr herz) auf kein anderes Luch wie auf ein rothes "segen." —

Der Loktor, ber bei aller Reinheit und Bucht boch bem Starron ohne Bebenten an ber Dbe auf bas Gefag einer Bergogin batte ichreiben belfen, mußte - als er Die Rlucht des Grafen behandeln wollte - gar nicht wie ibm geschab, als ihn biefer mit einigem Rosenessia ansprengte und fagte: "Der Bater liegt bem ichlechten "Denfchen auf bem Brete und ihm licat eines por ber "eisernen Stirn: o ber Schlechte!" - Allerdings batte die physische und moralische Rabe ber zwei schonen weibe lichen Bergen und bie Liebe bafur ben Grafen am meiften gegen Luigi's artistischen Bynismus emport. Der Leftor' perfeste blos: "Er werde bei dem Minifter und überall "daffelbe boren; und feine faliche Delikateffe merbe fich "icon noch geben." - "Die Beiligen (fragte Schoppe) "wohnen nur auf, nicht in den Palaften?" Froulan's feiner trug namlich auf feiner Platteforme einen gangen Rorbon von fteinernen Aposteln; und auf einer Ede ftanb eine Marienstatue, die zwischen lauter Dachern aus Sphere ens Saufe ju feben mar.

Junger Zesara! wie jagt mir diese marmorne Mas bonna Blutwellen durchs Gesicht, gleichsam die Schwe, ster deiner schönern, oder die Schug, und Hausgöttin berselben! — Aber er beschleunigte den Eintritt in dieses Lararium seiner Seele, die Abgabe des väterlichen Ems psehlungschreibens mit keinem Laute aus Scheu des Args wohns: so viele Fehltritte thut der Gute schon im Heisdenvorhose der Liebe; wie soll er im Weibervorhose bestes ben, oder im sinstern Allerheiligsten fußen?

## 32. 8 pfel.

Der hof ließ jest (er fonnte vor Schmerg nicht fprechen) ausschreiben, daß ber todte Reftor mit Sobe abgegangen. 3ch fete bier ben Jammer ber Stadt fammt ber Freude berfelben uber bie neue Perfpettive bei Seite Der Landphpfifus Spher mußte ben Regenten - anftatt bag man und Unterthanen gleich Schnepfen und Grunbeln mit bem gangen Eingeweibe und Gescheide auf Die Zafel bes Gemurms fervirt - wie ein großes Thier aus, Abende rubte der Erblagte auf seinem Parades bette aus - ber Furftenhut und ber gange eleftrische Up. parat bes Throndonners lag eben fo rubig und falt nes ben ibm auf einem Sabouret -; er hatte die geborigen Rergen und Leichenwächter um fich. Diefe Lodten:Schweis ger - ber Rlang frappiert mich, und ich febe jest bie Freiheit auf bem Paradebette ber Alpen liegen und die Schweizer machen - bestehen befanntlich aus zwei Regierungrathen, zwei Rammerrathen und fo fort. Der eine Rammerrath mar der Sauptmann Roquairol. fann bier nur einschaltungweife berührt werben, wie bie fer Jungling, ber vom Ramerale fast nicht mehr verftand als ein Rammerrath im \*\*bischen, boch zu einem Rathe in Rriegsachen barin aufflieg -, namlich wider feis nen Willen durch den alten Froulay, der (an fich eben fein fentimentalischer Berr) ben alten Rurften immer bie Jugenderrinnerungen auffrischte und auffarbte, weil man in Diefer weichen gaune von ihm erbetteln fonnte, mas man wollte. Wie haflich und niedrig! Go fann ein armer gurft tein lacheln, teine Thrane, fein freudiges Bild haben, woraus nicht irgend ein hofpregift, ber's ficht, einen Thurgriff arbeitet, fich etwas ju offnen, ober

einen Degengriff jum Bermunden; teinen Laut tann er von fich geben, ben nicht ein Waibmann und Wildruf- breber jum Mundstud und Wildruf verbrauche. —

Julienne besuchte Abende um 9 Uhr bas einzige Berg, bas am hofe wie ihres und fur ihres fchlug, ihre gute Liane. Diefe bot gern ihrer anfangenden Digraine bie Stirn und fuchte nur frembe Schmerzen ju fublen und ju ftillen. Die Freundinnen, die por fremden Augen nur Scherze und vor einander nur einen weichen schwarmerischen Ernft entfalteten, verfanten immer tiefer in Diefen vor ber religibfen ftrengen Minifterin, Die nie an Juliennen so viel Geele fand als in Diefer fanft nach. weinenden Stunde, wie Levfoien ju duften anfangen, wenn fie begoffen werben. Dicht ber tampfenbe Schmerg, fondern ber fliebende verschonert die Gestalt; baber verflart ber Lodte feine, weil die Qualen erfaltet find. Die Dabden fanden ichwarmerifch mit einander am Renfter. bas zunehmende Mondenlicht ihrer Phantasie murbe burch bas außere voll; fie machten ben Ronnen Dlan, auf Lebenlang beifammen ju leben und jufammengugies ben. Es fam ihnen in Diefer ftillen Ruhrung oft mit Erschrecken vor als mehe der flingende Rlug abgeschiedes ner Seelen vorüber - (blos ein Paar Rliegen hatten auf der Barfe ber Minifterin mit Fugen und Flugeln Die Tone gegriffen) -; und Julienne bachte recht schmerge lich an ihren tobten Bater in Lilar.

Endlich bat fie die Seelenschwester, mit ihr heute nach Lilar zu fahren und das lette und tieffte Weh einer Waise zu theilen und zu milbern. Sie that es willig; aber der Ministerin war das Ja muhsam abzubringen. Ich sehe die sansten Gestalten aus der langen Umarmung im Wagen, in das Trauerzimmer in Lilar treten, die

kleinere Julienne mit zudenden Augen und wechselnder Farbe, Liane von Migraine und Trauer blaffer und milber und über jene durch ihre schon vom zwolften Jahre geschenkte Lange\*) erhoben.

Wie überirdiche Wesen stratten beide bie an allen Ecken brennende Seele Roquairol's an. Ein einziger Thranentropfe konnte in diesen Kalzinierofen Sieden und Bermustung bringen. Schon diesen ganzen Abend blickte er den Greis mit furchtsamen Schaudern über das kindissiche Ende dieses gewichenen Geistes an, der sonst so feur rig gewesen als seiner jest; und je langer er hinsah, desto dickere Rauchwolken schwammen vom offnen Krater des Grabes in das grünende Leben herein, und er horte dar rin donnern und er fah darin eine Eisensaust dunkel gluchen, die nach unserm Herzen greift.

Unter diesen geimmigen Traumen, die jeden innern Schmußsteden beleuchteten und die hart ihm broheten, auch an seinem Bulfane werde nichts fruchtbar sein als einst die — Asche, traten die traurigen Madchen herein, die unterwegs nur über die erkaltete Gestalt, und jest noch hestiger über die verschonerte weinten; denn die Hand des Todes hatt' aus ihr das Linienblatt der lesten Jahre, das vortretende Kinn, die Feuermäler der Leidensschaften und so viele mit Runzeln unterstrichene Qualen weggelöscht und gleichsam auf die Hulle den Wiederschein des frischen stillen Morgenlichts gemalt, das jest den entsteiebeten Geist umgab. Aber auf Julienne machte ein

Diese fruhzeitige Bollenbung bes Wuchses hab' ich an mehsren ausgezeichneten Weibern bemerkt, gleich als sollten diese Psychen Schmetterlingen gleichen, die nicht wachsen nach ber Entpuppung.

schwarzes Taffetpstafter auf bem Augenknochen, das noch von einem Stoße darausgeblieben war, dieses Zeichen der Wunden, einen heftigern Eindruck als alle Zeichen der Heilung; sie bemerkte nur die Thranen, aber nicht die Worte Lianens: O, wie ruht Er so schon! — "Aber "warum ruht er? (sagte ihr Bruder mit jener aus dem "Innersten murmelnden Stimme, die sie von seiner Liebe "haber. Buhne her kannte; und faste ihre Hand erschatt "tert, weil er und sie einander innig liebten und seine "Lava brach nun durch die dunne Rinde) — darum, — "weil das Herz aus seiner Brust geschnitten ist, weil "darin das Feuerrad der Entzückung, das Schöpfrad der "Thränen nicht mehr geht." —

Diese tyrannische Erinnerung an die Leichendsfinung wirkte fürchterlich auf die kranke Liane und sie mußte die Augen von der zugedeckten Brust abwenden, weil der Schmerz mit einem Lungenkrampse den Athem sperrte; und doch suhr der wilde, andere wie sich verheerende Mensch, der vorher neben der steisen Leichengarde gesschwiegen hatte, im doppelten Zertrummern sort: "Fühlst "du wie sich dieser Fangeball des Schicksle, dieses Irions "rad der Wunsche so schwerzlich in uns bewegt? — nur "die Brust ohne Herz wird ruhig." —

Auf einmal schauete Liane langer und starrer auf die Leiche — eine eiskalte Schneide, wie von der Todese sichel, druckte sich durch das warme Gehirn — die Trauers kerzen brannten (schien es ihr) trüber und trüber — dann sah sie im Wintel des Zimmers eine schwarze Wolke spiese len und auswachsen — dann sing die Wolke zu fliegen an und stürzte voll herausquellender Nacht über ihre Ausgen — dann schlug die dicke Nacht tiefe Wurzeln in den

wunden Augen, und die erfchrocene Seele fonnte nur fagen: Ach Bruber, ich bin blind.

Rur ber barte Mann, aber tein Beib wird es fast fen, bag in Roquairol's entfeslichen Schmerz einige afthes tifche Freude über bas morberifche Trauerfpiel einbrang. Aulienne ichied vom Sobten und von bem alten Schmerze und warf fich mit bem neuen an ihren Sals und flagte: "O meine Liane, meine Liane! fiehft bu noch nicht? -"Sieh mich boch an!" - Der gerriffene und gerreißenbe Bruber führte bie Schwester, ber nur einzelne Tropfen als taltes hartes Baffer auf bie blaffen Bangen fchlugen, mit ber icharfen grage fort: "Schwirret fein Burgengel "mit rothen Fittigen burch beine Dacht, wirft er feine "gelben Rattern auf bein Berg und feine Schwertfifche win deine Rervengewebe, damit fie fich barin verftricen "und an den Wunden die Gagegahne wegen? - Dir "ift wohl in meiner Dein, folde Difteln fragen uns, "nach guten Moraliften, auf\*) und bereiten uns gu. ,,- Du jammervolle Blinde, mas fagft bu, bab', ich bich "wieder recht elend gemacht?" - Bahnfinniger, fagte Julienne, laffen Sie nach, Sie bringen fie um. - "D "was tann Er dafur (fagte Liane); bie Digraine machte "mir es icon vorhin neblicht." -

Der Abschied der Freundinnen wurde in mehr als einer Finstrniß genommen und darin will ich ihn mit allen feinen Qualen lassen. — Dann bat Liane ihr Madechen, es der Mutter so kurz vor dem Schlase zu versschweigen, da es sich vielleicht in der Nacht noch gebe. Aber umsonst; die Ministerin war es gewohnt, ihren Lag

<sup>\*)</sup> Mit Difteln wird bas Zuch gerauhet, b. h. aufgetragt, um es bester ju fcheren.

an der Brust und der Lippe ihrer Tochter zu schließen. Nun trat diese geleitet herein und suchte das Mutterherz irrig seitwärts und dem sanstern Weinen konnte sie in dieser geliebten Nähe nicht mehr wehren: da wurde sa alles verrathen und alles gestanden. — Die Mutter ließ erst den Doktor rusen, eh' sie mit seuchten Augen und mit leisen Armen an der angedrückten Tochter den Bes richt anhörte. Spher kam, prüste die Augen und den Puls und machte nichts daraus als ein Nerven, Fals liment.

Der Minister, der überall im hause Leithunde mit feinen — Ohren hatte, fam, unterrichtet, herein und machte in Spherens Beisein außer weiten Schritten nichts als die kleine Note: "Voyez, Madame, comme Votre,,le Cain\*) joue son role à merveille." —

Sobald Spher hinaus war, ließ Froulay einige Bils lionenpfünder und Wachteln (breipfündige Handgranaten) auf die Gattin los. "Das sind, notierte er, die Folgen "Ihrer visionairen Erziehung (freilich schlug seine eigne "am Sohne auch nicht sonderlich an) — Warum ließen "Sie die franke Narrin gehen?" (Er hatt' es selber aus hösischen Rücksichten noch lieber erlaubt; aber Manner tadeln gern die Fehltritte, die man ihnen — ersparte; überhaupt seigen sie wie Köchinnen das Messer lieber an Hühner mit weißem Gesieder als an die mit duns kelm). — "Vous aimez, ce me semble, à anticiper "le sort de cette Reveuse un peu avant qu'il soit "decidé du notre \*\*) (Ihr Schweigen machte ihn ims

<sup>\*) &</sup>quot;Sehen Sie wie vortreffilch Ihr Le Cain (ein beruhmter "Schauspieler) seine (Word») Rolle spielt."

<sup>\*\*) &</sup>quot;Sie wollen wieles scheint das Schickfal biefer Seherin

mer bitterer) - ,,Oh! ce sied si bien à votre art cos-"métique que de rendre aveugle et de l'être. le dieu ,,de l'amour s'y prête de modèle \*). " ichreienden Barte ergriffen - besonders ba blod ber Die nifter wider die mutterlichen Bunfche eben diefe tomes tifche Erziehung Lianens far feine politischen gemablt und befohlen hatte - mußte bie Mutter das naffe Auge an ber Tochter verbergen und trodnen. Die Chemanner und die neuesten Literatoren - halten fich fur Beuerfteine, beren Lichtgeben man nach ihren icharfen Gden berechnet. Unfere Boreltern fcrieben einem Diamant Gebente bas Bermogen, Liebe unter Chegatten angufachen, gn - auch find' ich in der That noch an Juwelen diefe Rraft -; nur laffet biefer jum Rlefel geborige Stein noch den Chepaften fo falt und bart als er felber ift. Wahrscheinlich war Froulay's Cheband ein folches ebel feinernes.

Allein die Frau sagte nur: "Lieber Minister, lase "sen wir das!; aber schonen Sie die Kranke." — "Voilà précisément ce qui fût votre affaire \*\*)" sagt' er hohnlachend. Bergeblich redete Liane ihn ruhrend-irrig von der falschen Weltgegend an und sprach für ihren Bruder — welches ewige zu viel beweisende Defensorat aller Leute ihr einziger Fehler war —; vergeblich, denn sein Mitleiden mit einer Gepeinigten bestand in nichts

<sup>,,</sup>noch eher entscheiben als bas unsrige entschieben ift." Er meint hier die Chescheidung, die zwischen beiden nur durch den wechselseitigen Wunsch, Lianen zu behalten, verschoben wurde.

<sup>\*) &</sup>quot;So gehört fich's fur ihre Berschönerungkunft , sowol blind "zu machen als zu sein; ber Liebegott ist bas Modell bazu-

<sup>\*\*) &</sup>quot;Das ware eben vorher Ihre Sache gewesen."

als im Brimme gegen die Peiniger und seine Liebe gegen Liane zeigte sich nur im haffen berselben: "Schweig, "Rarin! Aber Monsieur le Cain soll mir nicht ins "Haus, Madame, bis auf weitre Ordre!" — Ich sage zum alten She, Bramarbas aus Schonung weiter nichts als: geh zum Teusel, wenigstens zu Bett'! —

# 33. 3 n f e l.

Das deutsche Publikum wird sich noch ber vom Anstrittprogramm versprochenen obligaten Blatter erinenern und mich fragen, wo sie bleiben. Der vorige Apkel war der erste, bestes Publikum; aber sieh daraus, wie obligate Blatter sind, und daß vielleicht so viel Geschichte darin stede als in irgend einem Apkel, wie er auch heiße.

Der Graf hatte noch nichts von Lianens Unglude erfahren, als er mit den andern hinunter zum Diner des Doktors ging, der heute sehr gastfrei war. Sie fanden ihn im heftigken Lachen begriffen, die Hande in die Seisten gestüßt und die Augen über zwei Salbennapschen auf dem Tische geduckt. Er stand auf und war ganz ernst haft. In Neil's Archiv sur die Physiologie hatt' er namslich gefunden, daß nach Foucroy und Vauquelin die Thranen den Beilsaft grun farben und also Laugensalz enthalten. Um nun den Saß und die Thranen zu prüfen, hatt' er sich hingesetzt und ernsthaft stark gelacht, um zu weinen und einige Tropfen sur die Sohlwage des Sazzes zu gewinnen; er hatte sich gern anders erschüttert durch Rührung, aber er kannte seine Natur und wußte, daß nichts dabei heraustäme, nicht ein Tropfe.

Er ließ die Gaste ein wenig allein — die Frau war noch nicht zu sehen — Malz saß in einer Ottomanne die Kinder hatten satyrische Mienen — kurz die Unvers 21. nand. schämtheit wohnte in diesem Sause wie in ihrem Tempel.
— Auf den Alten wirfte fein Spott und er ordnete nur ab, mas ihm, nicht was andern miffiel.

Endlich schwenkte fich als Voressen ober Vorbericht ber Suppe die rosabactige Physikuffin in die Stube bers ein mit 3 oder 4 Esprits oder Federstußen - mit einer Scheckigen Sals , Schurze - in einem rothen Ballfleibe. bem die Balger bie Farbe ausgezogen, die fie ihr aufges legt - und mit einem burchbrochnen Pugfacher. Wenn ich wollte, fonnt' ich mich ihrer annehmen; benn anlans gend die Esprits (ba oft der Esprit wie bei den Embryos nen bas Behirn, fich auf bie Gehirnschale heraussest und ba fonnet), fo bachte fie, Beiber und Rebhuhner murben am besten mit Redern auf dem Ropfe an der Safel ferviert - anlangend ben Sacher, fo gab fie vor, fie fomme von einem Morgenbesuche (wobei fie recht beutlich voraussette, bag Damen fo wenig ohne Sacherftabe als Tischler ohne Magstab durch die Gaffe durfen) - ans langend den Reft, fo mußte fie, ber Gaft fei ein Graf. Sonach icheint es, bag fie unter bie honoragiorinnen ges bore, die (ber großern Ungahl nach) gleich ben Rlappers schlangen nie beffer ju genießen find, als wenn man vorher ihren Ropf beseitigt; aber bas haben wir noch ims mer Beit ju glauben, wenn wir beffer hinter fie fommen.

Der schone Zesara war für fie blind, taub, stumm, geruchs, geschmads, gefühllos; aber manchen Weibern kann man mit der größten Mühe und Langweile kaum — mißsallen; Schoppe vermocht' es leichter. Spher machte sich für seine Person aus einer Fetts Zelle Malzens mehr als aus dem ganzen Zells und Florgewebe eis wer ober seiner Frau; gleich allen Geschäftsleuten hielt er

die Beiber far mahre Engel, die Gott jum Dienste der Frommen (ber Geschäfftmanner) ausgefandt. -

Der Bug bes Effens bob an - Augusti, ein feiner Effer, freuete fich auf viel und hielt fich nicht nur ans feine Service, sondern auch an die gerriffenen Servietten,bergleichen er oft an Sofen auf dem Magen gehabt, weil man ba in ber Moral und im Beifgeuge Bunden lieber bat als Pflafter. - Es traten fogar icon wie gewohnlich Borpoften und erfte Treffen von elenden Speifen auf, bie gewöhnlichen Propheten und Borlaufer bes besten Rerns, wiewol ich an hundert Safeln es vermunichte, daß fle nicht wie gute Monatschriften bie besten Stude querft und die magerften gulett geben. - Der Phyfitus hatte ichon ju ben 3 Anaben gefagt: "Galenus! Boer: "have! Ban Swieten! wie figet man artig?" - und bie 3 Acrate hatten icon 3 rechte Banbe gwischen bie Bestenknopfe und drei linke in die Bestentaschen geschoben und paffeten feilrecht - ale auter Schabziger ans langte jum Nachtifch. Opher gab theils Luft zum Rafe theils Abichen bavor wie er's gerade offizinel fand. meitte auf der einen Seite an, wie die Lischler in ih. rem Leimtopfe feinen beffern Leim hatten als mas ba vor ihnen ftebe - er binde eben fo im Menschen - boch murd' er fur feine Derson ibn lieber mit D. Junfer wie Arfenit außerlich überschlagen; - aber er gestand auch auf der andern Seite, daß der Schabziger fur ben Lets tor Gift fel. "Ich wollte mich bafur verpfanden, (fagt' "er,) daß Gie, wenn man Gie untersuchen tonnte, het. "tifch maren; die langen Ringer und ber lange Bals fpre-"chen fur mich und befondere find die weißen fconen "Babne nach Camper ein bbfee Beichen. Perfonen bins

"gegen, die ein Gebiß haben wie meine gran ba, dar"fen ficher fein."

Augusti lächelte und fragte blos bie Doktorin, gu welcher Zeit man am besten jum Minister komme.

Solche vergiftende Refletzionen fo wie den Mittage Ragentisch, gab er nicht aus fatprischer Bosheit, fondern aus blofer Gleichgultigfeit gegen andre, auf die er, gleich einem Rechtschaffnen, nie unter feinem Sandeln Ruckficht Mit ber Freiheitmuge bes Doktorhuts auf bem Ropfe erhialt er von feiner medizinischen Unentbehrlichkeit fo viele akademische Freiheiten, daß er zwischen feinen 4 Pfahlen nicht freier af und agierte als zwischen bem bunten fpigen Pfahlmerte des Sofes. Bracht' er ba jes mals - bas frag' ich - einen Eropfen fußen Bein über die Lippen, ohne vorher einen Ephraimiten, ber selber die Probaziontage nicht überlebte, herauszuziehen und ins Glas ju hangen, blos um vor dem hofe ju untersuchen, ob der Ephraimit barin nicht fcmarg merde? Und wenn's bas Gilber that, mar ba nicht bas Uebers schwefeln bes Beine fo gut als bemonftriert, und batte ber Physitus nicht ben Sof, die Gugigfeit, bas Ochmars gen, Bergiften und leberschwefeln recht artig appligieren tonnen, wenn er ber Mann baju gemefen mare? -

Dem Zufalle, daß der Lektor über die Einlaßzeit bei dem Minister für heute nachforschte, hatt' es Albano zu danken, daß er den schmerzlichen Unfall nicht im Sause des Ministers oder neben der Blinden selber erfuhr. "Sie "tönnen, (antwortete Sara, die Doktorin,) auch den "Bedienten hinschicken; der unterschreibt sich für Sie alle; "mich aber dauert niemand wie meine Lochters" — Nun brach ein Sturm von Fragen nach dem unbekannten Borssalle los. "Es ist so," fing der Physikus murrisch an,

legte sich aber bald, weil er in einigen Angen Basser für seine Muhle sah, — und weil er alle medizinische Schuld von sich auf den Hauptmann Roquairol zu wälzen suchte — so gut er konnte, auf pathetisches Detail und log fast sentimental. Er schob mit einem unbemerkten Winke der gerährten Frau einen leeren Teller zu als Lakrimatorium, damit nichts umtäme. Aus den versinsterten Augen des vergeblichtämpfenden Jünglings riß der erste Lebenschmerz einige große Tropsens "Ist wol eine Herkellung mogs, "lich," fragte Augusti sehr bekümmert, wegen seiner Versbindungen mit der Familie.

"Bahrlich ein blofer Mervenzufall ift's (verfette "Schoppe fccf) und weiter nichts; Whytt ergablt, baß "eine Frau, Die ju viel Ganere im Dagen batte (irz "Bergen mar's noch arger) alles umnebelt erblicte, "wie Dadden vor naher Migraine." - Opher, ber nur bes Pathos und Laugenfalzes wegen gelogen hatte und ben ce argerte, bag ber Bibliothefar feiner beimlichen Meinung gemefen, antwortete fo, als hatte biefer gar nicht geredet: "Der bochfte Grad ber Schwindsucht, B. Let-"tor, folieget fich oft mit Erblinden; und ju beiden mare "bier wol Rath. Ingwischen fenn' ich eine gewiffe ner-"vofe periodifche Blindheit - ich hatte ben Fall an einer "Frau \*), die ich blos burch Aberlaffen, Dampf von ge-"brannten Raffeebohnen und die Abenddunfte des Waffers "aufbrachte - bas wird nun an ber Mervenpagientin "wieder versucht. Gin pflichtmäßiger Argt wird aber im-

<sup>\*)</sup> Eine nervenschwache (ich weiß nicht ob's die nämliche ift), welche viel Religion, Phantasie und Leiben hatte, wurde, wie sie mir erzählt, auf dieselbe Weise blind und auf diesselbe geheilt.

"mer wunschen, daß der Teufel Mutter und Bruder "hole."

Ramlich ber Wiederstrich von Lianens Ingfrantheit feste ihn außer fich. Beleidigungen ber Chre, ber Liebe, bes Mitleidens machten ben Physikus nie warm und er behielt feinen Uebergug aus Glatteis an; aber Storungen feiner Ruren erhisten ihn bis jum Berfpringen; und fo find wir alle Springglafer, die den hammer vertragen und nicht eher in taufend Splitter gerfahren als bis man Die fleine Spige abbricht; bei Achilles mar's die Ferfe, bei Spheren ber Argnei . D. Ringfinger, bei mir ber Schreibfinger. Der Dottor fcuttete nun fein Berg aus, wie einige ihre Gallenblase nennen; er schwur bei allen Teufeln, er habe mehr fur fie gethan als jeder Argt er hab' es aber icon vorausgewußt, daß eine fo dumme Erziehung blos fur bas Schonausschen und Beten und Lefen und Singen eine verdammte Birthichaft mare er hatte gern oft die Barmonifaglocken und Sambourng= beln\*) gerbrochen - er habe oft die Mutter ohne Schos nen auf Lianens fogenannte Reize, und auf die Empfinds famfeit, helle Wangenrothe und fammet weiche Saut aufmerkfam genug gemacht, hab' aber damit faft mehr ju erfreuen als ju betruben geschienen - mas ihn allein beluftige, fei, daß das Dabchen vor einigen Jahren tobts frank geworden vom ersten h. Abendmable, wovon er fie abzuhalten versucht, weil er ichon an ber vierten Pagiens tin Die betrubteften Folgen Diefes b. Aftus fennen lers nen.

<sup>\*)</sup> Das ewige Prickeln der empfindlichern Finger = Nerven durch Strick = Tambour = u. a. Nadeln macht vielleicht so gut wie das Berühren der Harmonikaglocken, durch Reizen nervens schwach.

Bum allgemeinen Erftaupen folug fich mein Graf gegen alle auf Roquairol's Partei. Ach deine erften Arublingfturme jogen jest gefangen in beiner Bruft ums ber ohne eine freundschaftliche Sand, die ihnen einen Muss meg gab, und du wollteft beinen blutigen Gram bedete fen! - Und fuchteft bu nicht einen Beift voll Rlammen, ein Auge voll Rlammen für beine und hatteft bu bich nicht lieber mit einem bonnernben Sollengotte verbrubert als mit einem pietiftischen matten gleich einer Schabe unterhoblenden himmelburger? - Barfc fragt er ben Dofe tor: "ABo baben Sie bas Berg bes Rurften?" - "3ch "hab' es nicht," fagte Opher betroffen, "im Sartarus") "liegt's - wiewol's der Wiffenschaft profitablet gemefen "ware, batte man es unter feine Praparate ftellen bur-"fen; groß mar's und fehr fingular." Er bachte baran, daß er oft - wo er fonnte - wie ein Augur unter bem Sezieren ein oder bas anbre bedeutenbe Glied als ein Pringen ; und Junfern , Rauber à la minutta beims lich bei Seite gefchafft - fur fein Stubium, ein Bonig, ben er fich gern mit feinem Unatomier, und Beibelmeffer ausschnitt.

"Sat sonach das Fraulein eine ungluckliche Liebschaft "oder dergleichen," fragte Schoppe. "Mehr als eine "(fagte Spher) Kruppel — Preßhafte — Waisenjungen "— blinde Methusalems; alle diese Liebschaften hat sie. "Spaße und junge herren, sag' ich oft zur Alten, betäs "men ihr gesunder."

Aber darin, in der Foderung ber heiterkeit geb' ich ihm nach — Freude ist die einzige Universaltinktur, die ich praparieren wurde — sie wirkt (und stets) ale antis-

<sup>\*)</sup> Der Sartarus ift bie melancholische Partie in Lilar.

pasmoticum, als glutinans und adstringens. — Das Freudenohl dient zur Brand, und Frost, Salbe zus gleich. — Der Frühling z. B. ist eine Frühlingkur, eine Landpartie eine Austernkur, eine Brunnenbelustigung eine Maß Bitterwasser, ein Ball eine Mozion, ein Fasching ein medizinischer Kursus — und daher ist der Sis der Seligen zugleich der Sis der Unsterblischen. —

"Ja er habe, beschloß der Doktor, weil's Leute vom "Stande waren, zulest zum Sochmuth gerathen, der "alle offizinellen heilkrafte der Freude zeige; sehr karter "wirke vollig wie diese, betebe den Puls, stähle die Fis "bern, sperre die Poren auf und jage das Blut durchs "lange Aberngewinde"). — Seiner schwächlichen Frau, "wie man sie da sehe, hab' er früher durch Kleider und "Doktor Rang dieses Medikament beigebracht und ihr "damit auf die Beine geholsen. — Aber er wolle lieber "60 gemeine Weiber als Sine vornehme kurieren — und "er bedauere als Hausarzt blos seine Rezepte und medizzinischen Bedenken, falls einmal, wie er gewiß glaube, "bie schone Liane von hinnen sahre." —

Die erste Frage, die der nie etwas überhorende Alsband auf dem Ruckwege vom Doktor an Augusti that, war, was die Ooktorin mit dem unterschreibenden Bediensten haben wollen. Er erklärte es. Es ist nämlich in Pestig, wie in Leipzig, die Observanz, daß, wenn ein Mensch verstirbt oder sonst verunglückt, dessen Familie

<sup>\*)</sup> Den Blutumlauf beschleunigt hochmuth bie zum Wahnstinn. liebrigens ist die ganze Bemerkung von dem pharmazeutissichen Werthe des hochmuthe aus Tissot's traite sur les Norts geholt.

einen leeren Bogen Papier sammt Dinte und Feber in ben Borsal legt, damit Personen, die nahern Antheil nehmen und zeigen, einen Lataien dahin schieden konnen, der ihren Namen auf den Bogen setzt so gut er weißz-bieses kausmännische Indossement des nahern Antheils, dieses niedersteigende repräsentative System durch Bedients, die überhaupt jest die Telegraphen unsers herzens sind, macht beiden Städten großen Schmerz und Antheil süß und leicht durch Dinte und Feder.

"Ach das, o Gott! — (fagte Alban und erzurnte "sich ungewöhnlich, als bringe man ihm Bedienten "du Chrysographen und Geschäfftträgern seiner Gefühle "auf) — o ihr egoistischen Gaukler! durch die Feber "schreibender Lakaien gießet ihr euch aus? — Lektor, "dem Satan selber wurd' ich warmer kondolieren als "so!"

Warum ist dieser verhallte Geist so rege und laut?

— Ach alles hat ihn bewegt. Nicht blos der Jammer aber die von allen nächtlichen Pfeilen, des Berhängnisses verfolgte. Liane trat eisern in sein offnes Herz, sondern auch das Erstaunen über das dunkle Einmischen des Schicksals in sein junges Leben; — Roquairol's wieders kommender Ausdruck "Brust ohne Herz" klang ihm, als wenn er ihm bekannt sein sollte; endlich siel ihm die Umkehrung ein, das Wort der insularischen Sphynr: Herz ohne Brust — Also sogar dieses Räthsel war geldset, und der Ort bestimmt, wo er wider jede Erwars tung die Weissaung der Geliebten hören sollte — aber wie unbegreissich, unbegreislich!

"D Liane heißet fie und tein Gott foll den Ramen 21. Band.

wiandern" sagto feins innerste Seele. — Denn in frahern Jahren hat eben der kräftigste Jüngling an Mädchen reis zende Kränklichkeit und weiche Wollgefühle und nasse Ausgen lieber. — so wie man überhaupt in Albano's Jahren die Flut (später die Sbbe) der Augen zu hoch anschlägt, ob sie gleich oft wie zu reiches Begießen die Samenkörner; der besten Entschlässe wegschwemmen —; indeß er später (weil er den Chestand und die Wirthschaft antreten will) sich mehr pach hellen und scharfen Augen als nach feuchten, und mehr nach kaltem und gesundem Blute erkundigt. —

Da Alban bas Reuer feiner innern Bolten meiftens an den Ausladefetten der Rlaviersaiten niedergeben ließ feltener in die Sippofrene der Poeffe -: fo macht' er aus feinem innern Charivari unbewußt einen Rlavieraus, jug. 3ch transponiere feine Fantaisie folgender Dagen in meine Phantafie. Muf ben weichsten Molltonen ging bie Erblindung mit ihren langen Schmergen vorüber und im Sprachgewollbe ber Sonfunft bort' er alle leifen Seufzer Lianens laut. — Dann führten ihn hartere Moll tone in ben Lartarus an bas Grab und Berg bes alten freundlichen Mannes der mit ihm ein Dal gebetet batte, und ba fant in ber Beifterstunde leife wie ein Thau ber Laut vom himmel: Liane! - Dit einem Donnerschlage bes Entzuckens fiel er in den Majore-Son und er fragte fich: "Diese fromme lichte Gecle fonnte bas Schieffal "beinem unvollfommnen Bergen versprechen?" Und ba er fich antwortete, daß fie ihn vielleicht lieben weft fie ihn nicht feben tonne - benn die erfte Liebe ift nicht eitel - und ba er fie von ihrem gigantischen Bruder führen fah und ba er an die hohe Freundschaft bachte,

vie er ihm geben und abverlangen wollte: so gingen seine Finger in einer erhebenden Rriegmust über die Lasten und es klangen die himmlischen Stunden vor ihm; die er genießen werde, wenn seine zwei ewigen Traume kebendig aus der Nacht in den Lag herübergingen, und wenn Ein verschwössertes Paar seinem so jungen Herzen zugleich den Freund und die Freundin gabe. — Hier veriklang leise sein inneres und sein außeres Sturmen — und die gleichschwebende Temperatur des Instruments wurde die des Spielers. . . .

Aber eine Seele wie feine wird leichter vom Schmerze befriedigt als vom Glucke. Als mare bie Birklichkeit ba, fo brang er weiter: unbeschreiblich hold und überirdisch fab er Lianens Bild in threnr-Leidenfelche gittern; benn die Dornenfrone veredelt leicht jum Christustopfe und bas Blut der unverdienten Bunde ift Bangenroth am innern Menfchen und die Seele, die ju viel gelitten, wird leicht ju viel geliebt. - Die garte Liane fchien ihm fcon fur die Rlora der zweiten Welt in den Leichenschleier eingesponnen, wie die weichen Glieder der Bienennpmphe durchsichtig über der fleinen Bruft gefaltet liegen - Die weiße Gestalt aus Schnee, die einmal in seinem Traume auf feinem Bergen gerronnen mar, offnete bas belle Bolls den wieder und fah blind und weinend auf die Erde und fagte: "Albano, ich werbe fterben, eh' ich bich geseben "babe." - "Und wenn du mich auch, fagte bas fter-"bende Berg in feiner Bruft, niemals fiehft, fo will ich "bich boch lieben. - Und wenn bu auch bald vergehft, "Liane, fo ermahl' ich gern ben Schmerz und gehe treu "mit bir, bis du im himmel bift." . . . Der hims mel und die Solle hatten vor ihm zugleich ihre Borbange aufgezogen — nur wenige und dieselben Tone und hochte und unterbrochene konnt' er noch leise bestreifen — und ende lich sauken die hande unter — und er fing zu weinen an, aber ohne zu harte Schmerzen, wie das Gewitter, das seine Blige und Donner aufgeloset hat, nur poch mit einem leisen weiten Regen über der Erde sieht. —

- Charbon (1997) - Silver Silver (1997) Bon Tirky Panchalan (1997) - Silver (1997)

Maria de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la compan

The contract of the second of

The second secon

And the second of the

 $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R$ 

# Jean Paul's

# sämmtliche Werke.

XXII.

Fünfte Lieferung.

3meiter Band.

Berlin, bei G. Reimer. 1827. •

# Titan

Tean Paul.

3meiter Band.

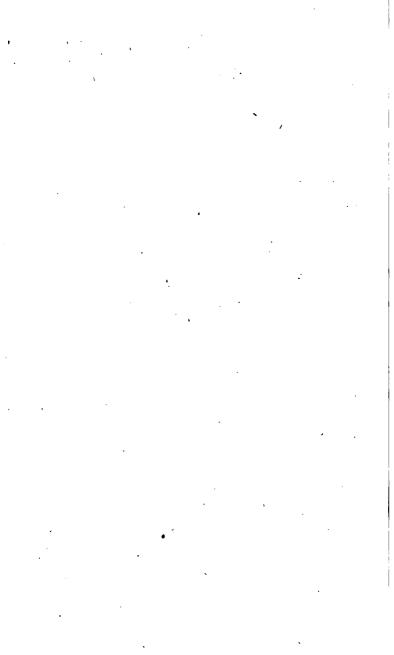

## Inhalt bes zweiten Banbes.

| Ø | e dj | ft ( | ;        | 30   | b | e | l  | p   | e   | r | ì | 0 | þ | e. |
|---|------|------|----------|------|---|---|----|-----|-----|---|---|---|---|----|
|   |      | 34   | <u>.</u> | - 38 | 5 | 3 | ξţ | ) P | eİ. |   |   |   |   |    |

### Siebente Jobelperiode. 36-40 Byfel.

Albano's Eigenheit — das Nestellnüpfen der Politik —
' der Herostrat der Spieltische — väterliches mandatum sins clausula — gute Geseuschaft — Herr
von Bouverot — Lianens Gegenwart des Geistes
und Körvers.

# Adte Jobelperiode. 41-45 Anfel.

Le petit lever des D. Spher — Stetg nach Lilar — Waldbrude — der Morgen in Arfadien — Chariston — Lianens Brief und Dantpfalm — empfinds same Reisen durch einen Garten — das Flotenthal — über die Realität des Ideals.

# Reunte Jobelperiode. 46 — 52 Byfel.

Luft der Hoftraner — das Begräbniß — Roquatrot — Brief an ihn — die sieben letten Worte im Wasser

unanvahanta

Carrenda Co

| Ropf in der Luft, der Tartarus, die Geisterstimme, der Freund, die Katakombe und die vereinigten Menschen.                                          | Seit   | ie 75 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| gehnte Jobelperiode. 53—55, Byfel.                                                                                                                  |        |       |
| Roquairols advocatus diaboli - ber Beiertag ber                                                                                                     |        |       |
| Freundschaft                                                                                                                                        | ·<br>* | 119   |
| Eilfte Jobelpetiode. 56—57 Antel.                                                                                                                   |        |       |
| Stidrahmen — Anglaise — cereus serpens — mus                                                                                                        |        |       |
| fifalische Phantafieen                                                                                                                              | \$     | 144   |
| Bwolfte Jobelperiode.<br>58—59 Syfel.                                                                                                               |        | ٠     |
| Fronlans Geburttag und Projekte — Extrablatt — Rose<br>bette — die Harmonika — die Nacht — der fromme<br>Bater — die Wundertreppe — die Erscheinung |        | 161   |
| Oreizehnte Jobelperiode.<br>60 — 63 Hytek                                                                                                           |        |       |
| Roquairols Liebe—Philippica gegen die Liebhaber—<br>die Gemälde— Albano Albani— das harmonische<br>tete-à-tete— die Blumenbuhler Reise              | 8      | 196   |
| Vierzehnte Jobelperiode. 64—66 Bykk                                                                                                                 | •      |       |
| Albano und Liane                                                                                                                                    | =      | 217   |

Wir Carl August, von Sottes Gnaben Großherzog zu Sachsen Beimar Eises nach, Landgraf in Thuringen, Marggraf zu Meißen, gefürsteter Graf zu hennes berg, herr zu Frakenhann, Neustadt und Tautenburg zc.

Urfunden und befennen hiermit: Rachdem Bir, auf unterthanigftes Rachfuchen ber verwittmeten Legaziones rathin Raroline Richter, geborne Dager ju Baprenth: um tarfreie Ertheilung eines Privilegiums jum Schus gegen den Rachdruck ber Schriften ihres verftorbenen Gatten Jean Paul Friedrich Richter in Unfern Landen, im Unerfentniß ber boben Berdienfte bes letteren um die deutsche Literatur, Die gnabigfte Entschließung gefaßt haben, biefem Befuche in dem Daafe ju fugen, bag der genannten Bitme und ihren Rindern, vorerft auf 20 Jahre, ein Privilegium jum Ochus gegen ben Rachbruct der gefammten und einzelnen Jean Paulichen Schrifs ten, fo wie von Muszugen und Auswahlen aus letteren, in fo fern folche ein felbftfrandiges Bert ober einen gans gen Band eines Werfs ausmachen, in Unseten Landen ertheilt, und ber Nachdruck biefer Schriften in einer ins landifchen Buchdruckeren, fo wie deren Berlag in einer inlandifchen Buchbandlung wahrend Diefes Beitraums, ben Ronfiftation der nachgedruckten Schriften, und, nach Befinden, einer angemegenen Geloftrafe, verboten fein foll; fo fichern wir hiermit der Legazions-Rathin Richter und ihren Rindern ben fraftigften Schut bei diefem Pris

Nachdem Wir nun diesem Sesuche in der Maße statt zu geben beschlossen haben, baß Niemanden in Unseren Landen gestattet fein solle, die Werke Sean Paul Friedrich Richters nachzudrucken, oder mit den im Auslande beforgten Nachdrücken derselben Sandel zu treiben, so haben wir dieserhalb die gegenwärtige Urstunde aussertigen lassen und solche eigenhändig vollzogen.

Coburg jur Chrenburg ben 30. Januar 1827.

Ernft, Bergog ju Gachsen. von Carlowis.

## Sedste Jobelperiode.

Die jehn Verfolgungen des Lefers — Lianens Morgenzimmer — Disputazion über die Geduld — die malerische Aue.

#### 34. Zyfel.

Heischefäte — Apophthegmen — Philosopheme — Erass mifche Adagia - Bemerkungen von Rochefoucauld, von La Brupere, von Lavater erfinn'. ich in Giner Boche ungablige und mehre, als ich in feche Monaten loss jumerben und ale Ginfchiebeeffen in meinen biographis foen petits soupées wegzubringen im Stande bin. lauft der Lotto = Schlagschat meiner ungebruckten Manuffripte taglich bober auf, je mehr ich bem Lefer Auszuge und Gewinnfte gebruckter baraus gonne. Muf Diefe Beife fchleich' ich aus ber Belt und habe nichts barin gefagt. Lavater nimmt fich hierin vernunftiger, er laffet das gange mit Schapen gefüllte Lottorad unter gem Titel Manuffripte, (fo wie mir umgefehrt Manus ffripte den Berlegern auf der Poft unter bem Titel ges brudter Gaden gufertigen), felber unter die Gelehrten laufen.

Aber warum thu' ichs nicht und laffe wenigstens eine oder ein Paar Bafferadern meines Bafferschates fpringen und austaufen? — Auf zehn Verfolgungen des Lefers — blos fo nenn' ich meine zehn Aphorismen, weil 22. Band.

ich mir die Lefer als Martyrer ihrer Meinungen und mich als ben Regenten denke, der sie mit Sewalt beskehrt — schränk' ich mich ein. Der folgende Uphoriss mus ift, wenn man den vorhergehenden als die erfte Verfolgung anschlägt — hoff' ich

#### die zweite.

Dichte fegt und fiebt unfre Borguge und Liebhabes. reien beffer burch, ale eine fremde Nachahmung berfelben. Rur ein Genie find feine fcarfere Poliermafchienen und Schleifscheiben vorhanden als feine Uffen. - Benn ferner jeder von uns neben fich noch ein Doppel = 3ch, einen vollftanbigen Urchimimus \*) und Repetenten im Romplimentieren , Sutabnehmen , Sangen , Spreden , Banten , Prablen zc. herlaufen fabe : beim Simmel! ein folches genaues Repetiermert unfrer Diftone murbe gang andre Leute aus mir und andern Leuten maden als mir gegenwartig find. Der erfte und fleinfte Schritt, ben wir gur Befonnenheit und Tugend thaten, mare fcon der, daß mir unfere forperliche Methodologie, 3. B. unfern Bang, Anjug, Dialett, unfre Schwure, Mienen, Leibgerichte 2c. nicht beffer, fondern gerade fo befanden als alle fremde. Furften haben bas Glud, daß fich alle hofleute um fie ju treuen Supranumerartopiften und Pfeilerfpiegeln ihres Iche jufammenftellen, und fie burch diefe Beloten=Mimit beffern wollen. Uber fie erreichen felten bie gute Ubficht, weil der Surft - und bas mare von mir und bem Lefer auch ju be-

<sup>\*)</sup> Go hieß bei ben Romern ein Mann, der hinter ber Leiche ging und die Gebehrden und das Wefen derfelben im Leben nachaffte. Pers. Sat. 3.

fürchten — wie ber Grundfat des Nichtzuunterscheibens ben an feine mahre Menachmen glaubt, sondern fich einbildet, in der Moral wie in der Katoptrif zeige jeder Spiegel und Nebenregenbogen alles verfthrt.

#### Dritte

Es ift bem Menfchen leichter und gelaufiger, ju ichmeicheln als ju loben.

#### Bierte

In den Sahrhunderten vor uns icheint uns die Menschheit heranzuwachsen, in denen nach uns abzuwelsten, in unserm herrlich blubend aufzuplagen: so scheinen uns nur die Wolken unsere Scheitelpunktes gerade zu gehen, die einen vor uns freigen vom horizonte hers auf, die andern hinter uns ziehen gekrummt hinab.

#### Funfte

Das Alter ift nicht trabe; weil barin unfre Freus ben; fondern weil unfre hoffnungen aufhoren.

#### Sed ste.

Das Alter ber Beiber ift truber und einsamer als bas ber Manner: barum schont in jenen die Jahre, die Schmerzen und das Geschlecht! — Ueberhaupt gleicht bas Leben oft dem Fang Baume mit auswärtsgerichtes ten Stacheln, an welchem der Bar leicht hinauf zum Honig = Rober klettert, wovon et aber unter lauter Stischen wieder zurückrutschet.

#### Siebente.

Sabt Mitleiben mit der Urmuth, aber noch buns

dertmal mehr mit ber Berarmung! Rur jene, nicht biefe macht Bolfer und Individuen beffer.

#### Uchte.

Die Liebe vermindert die weihliche Feinheit und ver- fartt die mannliche.

#### Deunte.

Benn zwei Menschen im schnellen Umwenden mit ben Ropfen zusammenftoßen: so entschulbigt sich jeder voll Angft und benkt, nur der andre habe den Schmerz und nur er selber die Schuld. (Rur ich exkustere mich ganz unbefangen, eben weil ich aus meinen Berfolgungen weiß, wie der andre denkt). Bolte Gott, wir kehreten's bei moralischen Stofen nicht um!

#### Legte Berfolgung bes Refert.

Der hintergangene, bedeckte und vom Trauers fchleier zum Leichen fchleier lebende Mensch'glaubt, es gebe kein Uebel weiter als das, was er zu besiegen hat; und vergisset, daß nach dem Siege die neue Lage das neue mitbringe. Daher geht — wie vor schnellen Schiffen ein hügel aus Wasser vorschwimmt und eine nachgleitende Bellengrube hinter ihm zuschlägt — immer vor und her ein Berg, den wir zu übersteigen hoffen, und hinter und noch eine Tiefe, aus der wir zu koms men glauben.

So verhofft der Lefer, jest nach überftandenen 10 Berfolgungen in den hiftorischen Safen einzufahren und da ein ruhiges Leben zu führen vom unruhigen meines Personale; aber kann ihn der geift und weltliche Urm benn beden gegen einzele Gleichniffe — gegen halbseitige

Ropfichmerzen — Walbraupen — Rezenstonen — Gars binenpredigten — Regenmonate — oder gar honigmos nate, die nach bem Ende jedes Bandes einfallen? ——

Run gur Siftoriel Abende fuhren Albano und Mugufti mit bem vaterlichen Rreditbriefe gum Minifter. Den Groft und Stoly deffelben fuchte der Leftor unterwege durch bas Lob feiner Arbeitfamfeit und Ginficht ju ubers firniffen. Mit Bergelopfen faßte ber Graf ben Thurflopfer am Simmel = oder Bollenthore feiner Bufunft an. In der Untichambre - Diefem hohern Bedientenzimmer und Limbus infantum et patrum - fanden noch Leute genug, weil Froulay ein Borgimmer fur eine Bubne hielt, die nie leer fein barf und auf ber es, wie im judifchen Tempel nach ben Rabbinen, benen, die fnicen und beten, nie ju enge wird. Die Minifterin mar als eine Pazientin abmefend, blos weil fie eine huten wollte. Der Minifter war auch nicht ba - weil er wenig Beremonien machte und nur ungemein viel forberte - fons bern in feinem Urbeitfabinet; er hatte bisher ben Ropf unter bem warmen Thronhimmel gehabt und tief in ben verbotnen Reichsapfel gebiffen, baber opferte er millig auf (nicht andern, fondern andre) und ließ fich ale eine Beiligenftatue mit Botivgliedern behangen, ohne feine gu regen, und wie ber beil. Frangiffus ju Oporto, mit Dant's und Bittichriften, Die er niemale erbricht.

Froulay kam und war — wie immer, außer den Geschäften — so höslich wie ein Perfer. Denn Augusti war sein Hausfreund — d. h. die Ministerin war des sen Sausfreundin — und Albano war nicht gut vor den Kopf zu stoßen; weil man dessen Pslegevater in Landsschaft=Botis brauchte, und weil Don Gaspard viel bei dem Fürsten galt, und weil der Jüngling durch einen

ihm eignen anftandigen Stolz gebot. — Es gibt einen gewissen edlen, durch welchen mehr als durch Bescheidens beir Berdienste heller glanzen. — Froulay hatte für die Bufunst nicht die bequemfte Rolle; denn der Daarhaarsche Hof war dem Bließ=Ritter so ungewogen, wie dieser jenem \*); Haarhaar wurd' aber ohne Zweisel (allen welschen und hirurgischen Berichten zusolge) und in wenig Jahren (allen no sologischen gemäß) der Erbe von dessen Erbschaft oder Throne. — Nun war das Schlimme dabei, daß der Minister, der wie ein Christ mehr auf die Zukunst sah, sich zwischen dem deutschen Herrn von Bouverot, der eine Haarhaarsche Kreatur heimlich war, und zwischen der kurzen Gegenwart zus gleich durchzuschleichen hatte.

Er nahm, sagt' ich, den Grafen ungemein verbindlich auf, so wie den Lektor, und entdeckte beiden, er musse ihnen seine Frau vorstellen, die ihre Bekanntschaft wunsche. Er ließ es ihr sagen, führte beide aber, ohne Erwarten der Antwort, in ihr Zimmer. Dem Jünglinge war nun als drehe sich die schwere Thur eines heiligen stillen Tempels auf. — Sogar ich bin jest, während ihres Zies hens durch die Zimmer, mit so narrisch, daß ich in eine eben so große Angst gerathe, als ging' ich mit hintennach. Als wir ins Morgenzimmer, welches Paspiertapeten zu einer gegitterten Telängerzelieber Laube ausfärdten, eintraten, saß blos die Ministerin da, die uns gefällig aufnahm, mit fester und kalter Haltung in Miene und Ton. Ihre streng geschlossenen und wenig bezeichneten Lippen thaten stumm einen Ernst, der die

<sup>?)</sup> Diefer hatte fruher bem fpanifchen Ritter bie Prinzeffin abgefolegen; es find mir aber über biefen wichtigen Artitel binlangliche Dotumente verfprochen.

Gabe des frommen Herzens, und eine Stille kund, die der Schmuck der Schönheit ist — wie manche Flügel nur wenn sie zugefaltet sind Pfauenspiegel gießen — und das Auge glanzte im Wohlwollen der Vernunft; aber die Augenlieder waren von harten Jahren tief und franklich über die milden Blicke hereingezogen. Uch wie zwischen Neuvermählten oft ein Schwerdt trennend lag, so schlief Froulay täglich am dreischneidigen, das ihn und sie absonderte. Sonderbar stach mit dem hellen Nachsommertage auf ihrem Angesichte das unreine Geswühl auf seinem ab, wiewol er vor Zeugen, wie es schien, seiner Hösslichkeit gegen sie die Ironie benahm, und den Haß, wie andre die Liebe, nur für die Einssamkeit aussob.

Bum Gluck verpflangte fich biefer Rugbaum, ber einen ungesunden froftigen Rufichatten auf den gangen Relfenflor der Liebe und der Dichtfunft marf, bald uns ter abnlichere Gafte guruck. Die Minifterin richtete fic nach ben erften Gaben ber Befälligkeit mehr an ben Leftor, beffen forrette burgerliche Menfur ju ihrer relis gibfen gang ftimmte; befondere ba nur er uber Liane fragen und fondolieren fonnte. Sie verfette, diefes Bimmer Lianens fei gerade fo gelaffen, wie es am Abend der Erblindung gemefen, bamit es, wenn fie beile, eine fone Erinnerung fur fie bleibe, oder eine traurige fur andre, wenn fie nicht genefe. - D bewegter Albano, wenn jede Abmefenheit verklart, wie muß es erft eine mit fo nielen Spuren ber Gegenwart thun! 3ch bes fenne, außer einer Geliebten fenn' ich nichts ichoneres, als ihr Wohnzimmer in ihrer Abmefenheit.

Auf Lianens Arbeittifche lag ein umriffener Chrisftustopf neben ber aufgefchlagenen Deffiade - ein zus

fammengelegter Spazierflor nebft dem grunen Spazierfd der mit eingeschriebenen Bunfchen von Freundinnen einige aufgeschnittene Couverts - ber Bevatterbrief eines Froulauschen Pachters - eine gang lafierte Schaferei mit Bagen, Stallung und Saus, mit deren lilliputia ichen Arfadien fie Dians Rinder \*) erfreuen wollen ein aus bem verfliegenden Stammbuchlein einer Freuns bin ausgerupftes Blatt, bas fie mit einer getuschten Blumenrabatte gerandert und bann mit holden Bunfchen vollgepflangt hatte, die bas Schickfal aus ihrem eignen Leben meggenommen. - - Uch icones Berg, wie gern wollt' ich über alle fleine Ruberg beiner lichten Borgeit etwas Sabellarifches entwerfen und vertheilen, hatte fich der Lehnprobst naber darauf eingelaffen! -Bas aber mich und ben Grafen am tiefften bewegt, ift eine aufgespannte Stickerei, auf welche ihre nabel wie ein Inoculiermeffer an jenem buftern Tage eine Rofe mit zwei Rnospen geimpfet hatte und woran nichts mehr fehlte ale bie Dornen - - o diefe gog an beinen Freubenrofen das Berhangniß nur ju weit hervor und prefte fie dann fo tief burch beine Bruft bis ans Berg! -

In keiner Stunde feines Lebens war Albano's Liebe fo heilig gart als in diefer, oder fein Mitleiden fo innig. Bum Gluck blickte die Ministerin immer durch bas Benfter in den Garten und nahm feine Ruhrung nicht wahr. Bulett zeigte fie noch auf Lianens daftehende Sarmonika; nun ward ihm das herz zu voll und zu sichtbar, er fprang auf mit den haftigen Worten, er habe noch keine gehort und' trat davor. Uch er wollte etwas berühren, worauf fo oft ihre Finger gemes

<sup>\*)</sup> Dians Famille wohnt in Lifar.

fen. Er legte die Hand wie an ein Heiligthum an diefe Betglocken, die so oft unter der ihrigen für fromme Gesdanken gezittert hatten; aber sie gaben ihm keine Untswort, bis ihm der Lektor, ein Kenner des Abc's wie der Technologie aller Kunste, das Nothigste in drei Worsten gewiesen. Jeht sog er in die Seele voll Seufzer und Kriege den ersten Dreiklang ein, die ersten Klagesilben dieser Muttersprache der lechzenden Brust — ach dieser Stummenglocken, die der innere Mensch in der Hand schüttelt, weil er keine Zunge hat —; und seine Addern schlugen wild als Flügel, die ihn vom Boden auswehten und ihn vor eine hohere Aussicht trugen, als die in die letzte Freude oder Marter ist. Denn in starfen Menschen werden große Schmerzen und Freuden zu überschauenden Unhöhen des ganzen Lebensweges. — —

Ich weiß nicht, ob viele Lefer ben Gehler mog= lich finden werden, den er jest wirtlich beging. Die Ministerin mar im Gesprache febr naturlich - burch Liane und Roquairol - auf den Gat gerathen, daß Rindern feine Schule nothiger fei, ale die ber Beduld, weil entweder ber Bille in der Rindheit gebrochen merde, oder im Alter das Berg. Uch fie und ihre Sochter fnice= ten ja felber voll, Geduld vor bem beladenden Schicffale oder auch vor bem bewaffneten; wiewol die Mutter mit einer frommen, die mehr an den himmel als auf die Wunde fah, Liane mit einer liebenden, die fich in neue Leiden wie in alte Rranfheiten ergibt, wie eine Ronigin am Rronungtage in die Ochmergen und Frifgionen bes fcmeren Jumelenpuges, und wie ein Rind, bas bie Bundenmaale fuß verschlaft und fußer vertraumt. -Aber Befara, ber gleich bem Bolfe ichon ben Rlang einer Rette flob, und erbittert gegen jede, von ben leich= ten Panzer= und Ritterketten an bis zu den schweren Safenketten, die den Junglingen die Fahrt ins arbeistende Meer verhangen, erbittert ansprengte, konnte sich nicht halten, zumal mit diesem Gerzen voll Bewegunsgen, in zu großer zu sagen: "der Mensch soll sich wehs, ren — lieber will ich auf dem regen Schlachtselbe frei "arbeitend alle Abern ausgießen, als einen Tropfen dars, aus über die Folterleiter angebunden." — "Die "Geduld (fagte die Ministerin voll davon) streitet und "siegt auch, aber im Gerzen." — "Lieber Graf, "(sagte Augusti, nicht blos auf die Arria anspielend) "die Weiber muffen noch immer zu den Mannern sas "gen: es schmerzet nicht!" —

Ich hatte nicht eher als jest Gelegenheit, ben Feb= ler Albans befannt ju machen , daß er feine Meinung niemale freier und ftarfer fagte, ale ba, mo er mit ihr gerade einen oder ein Paar himmel feines Lebens verfpielen furchten fonnte: bei geringerer Gefahr fonnt' er nachgiebiger fein. Ob er alfo gleich mertte, daß die Minifterin dabei an die muftulbfe, aber auch bartgreig fende Sand ihres wilden Sohnes mit fcmerglichen Erfahrungen bente; - ober vielmehr, eben weil ere mertte, und weil er fur biefen funftigen Freund gern ber Baffentrager werden wollte -: fo blieb er dabei, marf als les Brechzeug bes jungen mannlichen Willens aus ben Ochulftuben auf die Gaffe, und fagte in feiner abftes chenden Sprache: " bie Gothen Schieften ihre Rnaben "lieber in feine Schule; damit fie Lowen blieben. 2Benn "man auch Madchen einen Sag vor dem Pflangen in " die burgerliche Belt in Milch einweichen muß: fo foll "man doch Knaben wie Uprifofen mit der fteinernen "Schaale in die Erde ftecken, weit fie ben Stein burch

"ihr Burgeln und Bachsen schon abwerfen und vers, laffen. " — Ber Lektor mit seiner feinen Offens beit — ein kriftallenes Gefaß mit goldnem Schnitt — bemerkte mit leiser Ruge von Albans heftigkeit: wenigs ftens habe selber die Urt, womit beide ihre Beweise gesführt, zu ben Beweisen gehort; und die Weiber bedurfsten und bewiesen mehr Geduld bei Personen, und wir mehr bei Sachen.

Die Minifterin, die mehr ihren Gohn als feinen Freund zu horen glaubte, fcmieg und trat naber ans Senfter. Unter ben Rriegtroublen hatte ber Abend feinen lichtvollen Mond auf die Morgenberge gewälzt und Die Guffe feines Lichts floffen jest von allen Seiten bers ein durch ben gangen vor bem Morgenzimmer ausge= fpannten Barten , und blieben in feinen breiten Ufleen und in feinen Blumengirfeln fteben: ale auf einmal ein' rundes Sauschen durch aufschießende, vom Mondlicht gu Chrenbogen entzundete Bafferftralen bis an fein welfches umgittertes Dach umlobert murbe. Stillgerührt fagte Die Minifterin : " auf jenem Bafferhauschen fteht meine " Liane; fie gebraucht die Musdunftung der Fontainen; "ber Argt verfpricht fich viel bavon. Und die Borficht " geb' es !!! --

Allein der erschütterte Besara konnte mit seinen so schaffen Augen doch mitten im Blendwerke des wagrechsten Mondenscheins und hinter dem zitternden Nonnengitster aus verschränkten Silber oder Wasseradern jest nichts aus dem dammernden Eden absondern als eine unskenntliche ftille weiße Gestalt. Aber es war genug für ein herz, das weint und gluht. "Du Engel meiner "Jugendträume, dacht er, wirst du es sein? Sei du, mir gegrüßet mit tausend Schmerzen und Freuden. —

"Ach tonnen benn Leiden in dir feln, du himmelfeele?"
— Und es ergriff ihn, daß fle mit ihrer gequalten und entzuckenden Geftalt, wenn fle hier im Bimmer ware, fein ganzes Wefen zerknirschen wurde durch Mitleid, und er hatte jest die Umarmung des Bruders verworfen, mit deffen hand das Verhängniß die sanften Augen zum langen Traume zugedruckt.

Die Stickluft bes bangsten Mitleids zwang ihn wegzuschen und sich umzuwenden und in den aufgeschlasgenen Messiad die Augen zu heften, deren Tropfen er nicht zeigen wollte; aber sie wurden durch die Erinnes rung, daß er ihre lette Lese Freude wiederhole, nur heißer und dichter. Plohlich richtete etwas Versinsterns des, das vor dem Fenster wie ein fallender Rabe niedersslatterte, seinen Blick wieder auf Lianen, über welche ein vollgestraltes Wolken stand, gleichsam ein aufgezosgener oder niederkommender Heiligenschein — Unsterbliche schwester zu erwarten — und da sie endlich sich bewegte und langsam in das Wasserhäuschen untersant, schien es da nicht, als gehe ihre Hulle in die Erde und ihr filler Geiff in die Wolke? —

Sier gab ihm Augusti, ba die Mutter ber jurude tommenden Rranten ins Arantenzimmer folgen mußte, ben Wint jum Abschiede, ben er willig nahm; seine Liebe befriedigte sich jest mit Ginsamkeit und mit der hoffnung des Wiedersehens: Junge Liebe und junge Bogel haben anfange nur Barme burch Bedecken nothig, erft spater Nahrung.

Aber ein Paraflet oder Trofter fagte unter bem Weggehen dem Junglinge leif' ind Bergohr: morgen fiehft du fie wenige Schritte von dir im Sarten! - Und das

iff recht leicht ju machen; er barf nur morgen in ber Abendbammerung, wenn die Abendwandlerin die Augenstur gebraucht, fich in die Allee begeben, und aus den Blattern frei hinauf in bas zauberische Antlit schauen und bann die ganze Gluckseligkeitlehre in Ginem Parasgraphen, in Ginem Buge, Athem, Momente verschlingen — aber welche Ausficht!

Der Graf bat den Lektor, nicht lange bei bem besichaftigten Minister zu figen. Als sie ihn wiederfanden, wußt' er hinter einem Aktenstocke kaum nach einigem (vielleicht maskierten) Besinnen, daß sie da gewesen, und bedauert' es innig, daß sie fortgingen. — Uch der Trosfter lispelt den ganzen Abend und die ganze Nacht: morsgen, Albanol —

#### 35. Syfel.

Da unfern Albano die gautelnde Nacht von einer Seite und Traumerei auf die andre warf — denn nicht die nahe Bergangenheit, sondern die nahe Zukunft matstet und mit Probekomodien unfrer wachen Alte, mit Traumen, ab —; wie war er am Morgen so froh, daß die schönfte Bukunft noch nicht vorüber war. Im Wenschen hausen oft zwei sehr eulenspiegelsche Wunsche; ich thue oft den von ganzem Gerzen, daß eine wahre Freudesur mich, z. B. ein Meisterwerk, eine Luftsahrt z. doch mög' endlich ein Ende nehmen, und zweitens den obisgen, daß eine und die andre Lust noch ein wenig aufsenbleibe.

Der Abend fam mit ber größten, wo Befara wie Le Gentil nach Offindien - nach dem öftlichen Part bes Minifters abreifete, um den Durchgang bes Befperus und Benusffernes, aber nur burch ben Mond, gu observieren. Bor ben erleuchteten Pallafffenffern bielt er mitten unter ben Leuten und fann nach, ob es febr laffe, fo in ben Garten ju laufen; aber mahrhaftig, mar' er umgefehrt, bas burftende Berg hatte ihn guruck burch einen gangen bavor poffierten Rlerus und biplomatifchen Rongreß hindurch getrieben. Ruhn fchtitt er durch ben lauten Pallaft vor einer angespannten Bagenburg vorbei , brebte bas eiferne Batterthor auf und trat haftig in ben nachften Laubengang. hier ging er, von einem Fats feltange leuchtender Doffnungen begleitet, bin und ber, aber fein Muge mar ein Geh =, und fein Dhr ein Bors robr. Die Laubenallee muchs oben queer über ben Gars ten in eine andre bem Bafferhauschen nabe binein; in biefe trat er, um der Blinden, oder vielmehr ihrer Leiterin nicht zu begegnen.

Es fam aber nichts. Freilich mar er nicht wie bet Mond - wie boch zu fordern mar - um eine halbe Stunde fpater gefommen , fondern gar um eine fruber: Der Mond, biefer Stern, welcher Beife voll Beibrauch jum Unbeten leitet, ließ endlich breite lange Gilberblats ter als Fefttapeten an Lianens Morgenzimmer niederfals len - die Madonna auf dem Pallafte mar in den Seis ligenfchein und Nonnenfcleier feiner Stralen eingefleidet - die Minifterin ftand icon am Fenfter - die Natur fpielte das Larghetto eines magifchen Abends in immer tiefern Sonen - als Albano weiter nichts vernahm, als ein fleineres, blos aus Rlangen gemachtes, bas aus bem Bafferhauschen, bem Luftfige aller feiner Buniche fam, und das frerbend mit bem Fruhlingtage vertonen wollte. Uber er fonnte nicht errathen, wer es fpiele; man batt' es herausbringen fonnen, bag es Roquairol mar, blos weil er nacher, wie ich ergablen werbe, nach ber Aprilssitte feines mufikalischen Gelichters, aus bem Pianissimo in ein zu wildes Fortissimo hinaussprang. Der vom Bater relegierte Bruder konnte wenigstens im Bassferhauschen die theure Schwefter sehen und troften und ihr seine Liebe und seine Reue zeigen; wiewol seine ftursmische Reue eine zweite nothig macht, und am Ende nur eine frommere Wiederholung seines Fehlers war.

Obgleich bie Phantafie Albano's eine Reting bes Universums mar, worauf jede Belt fich fcharf abmalte, und fein Berg der Sangboden jeder Scharenmufit, morin eine umlief: fo fonnten doch weber der Abend noch bas Larabetto mit ihren Stralen und Rlangen burch die bo= ben Bellen hindurch, die in ihm fomol die Erwartung als die Gorge (beibe verdunkeln bie Ratur und die Runft) aufwarf. Das Ufer ber Fontainen umflocht ein gruner Ring von Orangen, beren Bluthe im Morgens lande nach ber Gelam = Chiffre Soffnungen anfagt; aber mabrhaftig, eine nach der andern murde fluchtig, wenn er an die falte helle Mutter bachte, ober an fein vielleicht leeres Warten. Die Fontainen fprangen noch nicht - er rupfte wie ein Borberbft immer mehr breite Facherblatter aus feiner grunenden fpanischen Wand und fah boch burch alle weitere Benfter Lianen nicht über ben Riesmeg herfommen (welches icon barum unmoglich mar, weil fie langft im Bafferhauschen bei ihrem Brus ber fand) - und er verjagte an ihrer Ericheinung: ale biefer ploBlich ine gebachte Fortiffimo frurmte und als alle Fontainen vor dem Monde raufdende Rrange aus Flitterfilber aufwarfen. Albano blictte binaus ....

Liane ffand droben im Mondenschimmer hinter bem flatternden Baffer. Belde Erscheinung! - Er rif bie

Laubenzweige an feinem Ungefichte auseinander und fcauete unbebeckt und athemlos an die heilig=fcone Bes Stalt! Bie griechische Gotter überirdisch vor ber Factel fteben und blicken, fo glangte Liane vor bem Monde pon bem umberirrenden Biderfcheine ber filbernen Regenbo= gen beschattet und der felige Jungling fah die junge, offne, ftille Marienftirn beftralt, auf der noch fein Uns muth und feine Spannung eine Belle geworfen - und Die bunne garte, faum gebogene Mugenbrauen = Linie - und bas Ungeficht, gleich einer vollendeten Berle oval und weiß - undeie losgeringelte Locfe auf ben Maiens blumchen an ihrem Bergen liegend - und ben feinen Gragienwuchs, der wie die weiße Befleibung die Geffalt gu erhöhen ichien - und bie idealifche Stille ihres Des fens, mit der fie fatt bes Urmes nue die Finger auf bas Gelander legte, gleichsam als fcmebe bie Pfoche nur über der Lilienglocke bes Rorpers und erschuttere und beuge fie nie - und die großen blauen Mugen, die fic, inden das Saupt ein wenig fant, unaussprechlich icon aufschlugen und fich in Traume und in ferne, unter Abendrothen miderglangende Chenen ju verlieren fcbies nen. -

— Du überglucklicher Mensch! — Dir erscheint die einzige sichtbare Gottin, die Schönheit, so ploblich mit ihrer Allmacht und von allen ihren himmeln begleistet, und die Gottin gibt dir den Wahnsinn — die Gesgenwart mit ihren Gestalten wird dir unbekannt — die Bergangenheit vergeht — die nahen Tone ziehen aus tiesfer Ferne her — die überirdische Erscheinung überfüllt und überwältigt mit Glanz die sterbliche Bruft! —

Uch warum durfte durch diefen hohen reinen bim= mel eine tiefe falte Bolle gieben? — Uch warum fan= dest du die himmlische nicht fruher oder spater? — Und warum mußte fie selber bich an ihren Schmerz erins nern? —

Denn Liane — in deren überflortes Auge nur ein ftarkes Licht durchsickern konnte — suchte den Mond, den seine eigne Aurora ein wenig verhing, mit dem wies genden Kopfe irgend auf, weil sie dachte, ein Lindengips fel verdecke ihn; — und dieses Wanken malte ihm ihr Unglück so plöglich mit tausend Farben. Ein schneller Schmerz zertrat seine Augen, daß Thranen daraus sprissten und Funken und das Mitleiden schrie in ihm: "O, du unschuldiges Auge, warum wirst du verhült? "Warum wird dieser dankbaren frommen Seele der Mai "genommen und die ganze Schöpfung? — Und sie wirft "vergeblich den Blick der Liebe auf die Mutter und auf "die Freundin und — o Gott! — sie weiß nicht, wo "sie frehen." —

Aber ber Vorhang bes Mondes flatterte bald feitz warts und fie lachelte ben Schimmer heiter an, wie der blinde Milton in seinem ewigen Gesange die Sonne ober wie ein Irdischer den erften Glang nach dem Leben. —

Eine Nachtigall, die bisher zwischen weiten Blusmen einem leuchtenden Burmchen nachhupfend den Tonen im Simmer nur mit einzelnen Bildrufen und Nachsichlägen der Freude geantwortet hatte, slog Lianen naher und die geflügelte Zwergorgel riß auf einmal alle Flostenregister heraus, daß Liane im Vergessen ihrer Blindsteit niederblickte und Albano erschrocken zurücktrat, als sehe sie auf ihn. Da wurde unter den Ionen bes Brusders und der Nachtigall ihr blasses, gleich der weißen Fesdernelke auf den Wangen leicht geröthetes Angesicht zart vom matten Bluthenroth der Rührung überdeckt — 22. Band.

die Augenlieder zuckten ofter über die glanzenden Augen hin — und endlich wurde der Glanz eine ruhige Thrant — es war keine des Schmerzes noch der Freude, sond bern jene sanfte, worein die Schnsucht des herzens über quillt, wie im Frühling überfüllte Zweige unverwundet meinen. — —

- Im Menschen wohnt ein rauher blinder Byklope, ber allemal in unfern Sturmen zu reden anfangt und und Bertrummerung anrath; furchtbar regte fich jest in Befara die gange aufgemachte Rraft der Bruft, der wilde Beift, ber une auf Runturfittigen por Abgrunde fchleppt und der Boklope rief laut in ihm : "fturge hinaus -, fnie vor fie - fag' ihr bein ganges Berg - mas ift's, " wenn du dann auf ewig verloren bift, haft bu nur eis "nen Laut diefer Seele vernommen - und bann fuble "und opfere dich in den falten Quellen gu ihren gus-" fen. " - Bahrlich er durftete nach dem frifchen Baffin, worein die Fontainen gurucksprangen. - Uber ach, vor Diefer Sanften, vor Diefer Bequalten und Frommen! - ,, Rein, fagte ber qute Beift in ihm, ver-" wunde fie nicht wieder wie ihr Bruder - o fcone, " fcbmeige, ebre; bann liebft bu fie."

Hier trat er heraus in die erleuchtete Erde wie in einen himmelfal und nahm den offnen Sonnenweg, aber leife, vor den Fontainen vorüber. Alls er vor ihr vorbeiging, brach auf einmal die Artade aus Tropfen, die fie halb vergittert hatte, zusammen, und Liane fand wolkenlos wie eine reine Luna ohne Nebelhof im tiefen himmelblau: eine glanzende Lilie \*) aus der zweiten

<sup>\*)</sup> Conft glaubte man, bag eine im Chorftuble liegende Lille Den Cob beffen bedeute, Dem er geborte.

Welt, die fich felber das Beichen ift, daß fie bald in diefe fliehe. — D fein Berg voll Tugend empfand ersichüttert die Rahe der fremden; und mit allen Beichen der tiefften Verehrung ging er vor dem ruhigen Wefen vorüber, das fie nicht bemerken konnte.

Erft als ihm mit jedem Schritte ein himmel ents fallen war und er endlich keinen mehr hatte als den über sich, wurd' er ganz fanft und freuete sich, daß er nicht kuhner gewesen. — Wie glanzt ihm jest die Erde, wie nahert sich ihm der Sonnenhimmel, wie liebt sein herz! — O noch nach vielen Jahren einst, wenn dieser glushende Rosengarten der Entzuckung schon weit hinter beinem Rucken liegt, wie wird er dir, wenn du dich ums wendest und darnach blickt, so sanft und magisch als ein weißes Rosenparterre der Erinnerung nachschimmern! —

## Siebente Jobelperiobe.

Mbano's Eigenheit — bas Reftellnupfen der Politif — ber heros firat ber Spieltische — vaterliches mandatum sine clausula gute Gesellichaft — herr von Bouverot — Lianens Gegens wart des Geistes und Korpers.

#### 36. Spfel.

Bare der Lehnprobit von Safenreffer nicht, fondern nur meine Phantafie: fo murd' ich gemig in meiner Siftorie fortfahren und ber Belt als mahr berichten (und bas gange romantifche Schreibegelag ließe fich barauf todtichlagen ), Albano fei am andern Morgen blind und taub hinter der breit vorgebundenen Binde Des Bandagiften Umor bortgefeffen - er habe nicht mehr über funf gablen fonnen, außer Abende, an der Glocke, um nachher bas Froulay'iche Bafferhauschen magifch ju umfreifen wie einer, ber bas Feuer bes fprechen will, bas fich ibm nachfcblangelt - aus ben beiben Blafelochern, womit fentimentale Ballfifche fic bffentlich ausweinen in Buchlaben, hab' er betrachtliche Strome ausgespritt - übrigens bab' er fein Buch mehr angefeben (ausgenommen einige Bogen im Buche bet Ratur) und feinen Menfchen mehr (einen Blinden ausgenommen ) - - ,, und unter diefen meinen Bunde "zettel erotischer Bunbfieber (murb' ich am Schluffe "meiner Luge fagen ) fest wol offenbar die Ratur ihr " Gefretinfiegel.':

Das thut fie nicht, fagt hafenreffer; - nichts wie verdammte Lugen finds; die Sache ift vielmehr fo:

Befara ichlich tein zweitesmal mehr in Froulay's Garten; eine ftolze Schamrothe überflog ihn ichon bei bem Gebanken an die peinliche, mit ber er bas erstemal einem mißtrauischen oder fragendem Auge aufgestoßen ware.

Aber auf diese Beise blieb ihm vor der Beisung die liebe Seele verhullt wie ihr der Mai; und er qualte sich still mit Berechnungen ihrer Leiden und mit Zweisfeln an ihrer Kur. Er schämte sich der Freude während ihrer Trauerzeit und verbot sich den Genuß des Frühslings und den Besuch von Lilar; ach er wußte ja auch, es wurde durch ben liebenden Frühling und durch das Lilar, wo sie so viele Freuden und die lette Wunde emspfangen, sein herz zu unbändig werden und zu voll.

Sein Durft nach Biffen und Berth, fein Stolz, der ihm bei den Bater und feinen beiden Freunden in einem rubmlichen Lichte ju fteben gebot, trieben ibn in feine Laufbahn binein. Mit allem ibm eignen Reuer warf er fich über die Jurisprudeng und machte feinen andern Weg mehr als den gwifchen dem Borfale und bem Studierzimmer. Bu diefem Cifer gmang ihn ein eigenthumlicher Trieb nach Rompletierung; alles Un= vollendete mar fihm beinahe ein phyfifcher Greuel; ihn ichmeraten befefte Sammlungen - abgebrochene Monat= fdriften - eingeschlafne Progeffe - Bibliotheten, weil er fie nie auslesen konnte - Leute die als Afgeffiften farben, oder in Bauplanen, oder ohne ein abgerundetes Denfinftem, oder als Gefellen, Tuchfnappen und Schuhfnechte - und fogar Mugufti's Flotenblafen, ber's nur fo beiber mittrieb. Es mar biefelbe Starte, womit er Pfpche's Flugelpferde den Bugel fraff hielt und momit er ihm das Opornrad einftieß; ichen als Rind hatte

er biefe Starte an ber Buruckhaltung bes Uthems, ober am peinlichen Preffen einer wunden Stelle versucht — und beim himmel! figurlich that er ja nun beides wies ber. In ihm wohnte ein machtiger Wille, der blos zur Dienerschaft der Triebe sagte: es werde! Ein solcher ift nicht der Stoizismus, welcher blos über innere Misser, ih ater, oder hamlinge, oder Krieggefangene, oder Kinder gebeut, sondern es ift jener genialischeners gische Geift, der die gesunden Wilden unsers Busens bingt und bandigt, und der koniglicher zu sich, als der spanische Regent zu andern, sagt: Ich, der Konig! —

— Ach freilich — wie konnte seine warme Seele anders? — ftand er oft in der Nachmitternacht am luftigen Fenfter und schauete voll Thranen auf die weiße Madonna des ministerialischen Pallastes, die der reine Mond versilberte. Ja am Tage zeichnete er oft in seine Souvenir (zufällig war's ein Springbrunnen und eine Gestalt dahinter, weiter nichts) — oder er las im Messsias (natürlich suhr er in dem Gesange fort, den er schon bei der Ministerin angefangen) — oder er belehrte sich über Nervenkrankheiten (war er bei seinem Studiezren dagegen gedeckt?) — oder er ließ das Feuer seiner Finger über die Saiten laufen — ja er hatte nichts als Rosen gepstückt, obwol mit Dornen, ware ihre Bluthezzeit gewesen.

Und diese seufzende schwule Geele mußte sich versichließen! Der war schon in Gorge, jede Tafte werde eine Schriftpunge, das Rlavier ein Letternkaften, und alle Handlungen verratherisch = leferliche Worte. Denn er mußte schweigen. Die erfte junge Liebe hat wie die der Geschäftleute (de kursachsischen ausgenommen) keine Sprachwerkzeuge, höchstens eine tragbare Schreibfeder

mit Dinte. Nur die Weltleute, die ihre Liebeerklarungen eben so wiederholen wie Schauspieler, sind im Stande — und aus gleichen Grunden — sie eben so zu publizieren wie diese. Aber in der heiligern Zeit des Lebens wird das Bild der geliebtesten Seele nicht im Sprach = und Borzimmer, sondern im dunklen stillen Oratorium aufgehangen; nur mit Geliebten spricht man von Geliebten. Uch er horte über seine himmelburges rin ungern sogar andre reden; und er entwich oft (mit dem innern Rauchopferaltar in sich) aus dem Zimmer, worin iman für sie eine Rauchpfanne mehr voll Kohlens dampf als Wohlgeruch herumtrug. —

## 37. Byfel.

Man erwartet in Pestiz jeden Tag die Burudkunft bes beutschen herrn, Mr. de Bouverot, der in haars haar an die fest stizzierte Vermahlung zwischen Luigi und einer haarhaarschen Prinzessin, Nabelle, die lette retouchierende hand gelegt. Augusti war ihm nicht gut und sagte sogar, Bouverot habe keine honnetete; \*) und erzählte Folgendes, aber mit der weichen Ironie eis nes Weltmannes.

Bor einigen Sahren wurde Bouverot in Rapitels freitigkeiten vom Saarhaarschen Sofe\*\*) nach Rom an ben Pabft versandt; gerade jur Zeit, wo auch Luigi ben gewöhnlichen Romerzug ber Furften that mit seinen

<sup>&</sup>quot;) Honneteté folieft in ben bobern Standen Morden, deshonneteté, Lagen u. f. w. vollig aus; ausgenommen in einem gewiffen Grabe.

<sup>\*)</sup> Diefer Sof ift Tatholifd, aber bas Land lutherifd, und ju biefer legtern Confession betennt fich auch ber Dobenfliefer.

Romer = Bindjahlen. Run wollte Saarhaar - bas eis gentlich ichon chapeaubas geht mit bem Sobenfließer Fürftenhute und bas alle mögliche offizinelle Ausficht hat, ihn aufzuschen - eben darum nicht gern den Un= fchein geben, als feh' es das Erlofchen des Sobenfließer Stammes mit falten Augen an, um fo mehr, da eben ber Stammhalter Luigi gleich in den erften Jahren fein Beld von nervofer Bedeutung mar. Ja bem Saarhaa= rer Sofe mußte baran liegen, baf ber gute bunne Stammherbfiffor mo moglich anders wiederfame, als er ausgezogen mar; und eben aus folden Grunden mar von jenem dem Deutschherren heimlich aufgetragen , bergeftalt über alle feine Freuden und Leiden als maitre de plaisirs, jumul bei maitresses de plaisirs - ju walten und ju machen, daß man bamit zufrieden mare. Bar inzwischen Abiturient icon ale Fotus eingefeffen, fo murd' er leider gar jum punctum saliens ausgeschliffen jurudigefahren, befonders da er durch mehre Bodund andre Sprunge burch ben Reif ber Luft verdorben war zu einem Ritter fprunge. Es fann moglich fein, baß ber Deutschherr ber Berjungung bes Furften gu febr entgegen ging; ja er fann's der jungmachenden Bunbereffeng des Marquis d'Aymar \*) nachgethan haben, welche eine alte unschuldige Dame, die vom Eligir mehr versalbte, als gegen ihre Sahre nothig mar, burch bas übermäßige Berjungen jum fleinen Rinde einzog. - -Rurg durch diefen Kreugjug hinter dem Kreugheren Bouverot wird einmal - wie oftere durch Rreugguge ber Sobenfließer Burftenfeffel offen ju rechter Beit und Saarhaar fest fich barauf. - -

<sup>\*) 6.</sup> des Grafen Camberg Tagebuch eines Befemannes.

Ich gestehe ungern, daß Albano anfangs — weil bei aller seiner Scharssicht seine Reinheit eben so groß war — das Faktum nur verworren faste; als ers aber begriff, war's für ihn pharmazeutisches Manna, wie für Schoppe israelitisches. "Der Kreuzherr, "(fagte dieser,) trägt sein Kreuz nicht umsonst — es, thut ihm eben so viel Dienst wie den häusern in Ita"lien ein daran geschraiertes, es darf beide keine Seele "anpissen, ob mans gleich in Rom vor jedem Vorzim"mer mag." —

Nicht lange barnach gingen unfre brei Freunde in ber Stunde, mo bie Bagen larmend gum Thee und . Spiele rollten, auf der Baffe, als man vor ihnen eine Sanfte mit bem Gipe ruchwarts, worin gleichwol jemand faß, vorübertrug. "Du heiliger Bater! (rief "Schoppe,) ba brinnen fist ber leibhafte Befifio aus "Rom, der mich irgend einmal durchprugeln muß." -" Leife, feife! (fagte Augufti) bas ift ber beutiche Bert: "Befifio ift fein artabifcher Rame." \*) - " Run fo freu' ich mich beftomehr, daß ich mit der Rothnafe geinmal berglich schlecht umsprang" fagt' er und fehrte um und begleitete mit untergeftecten Urmen bie Ganfte faft gehn Schritte weit, um den Bogel des Bauers bef= fer ju beschauen, bis diefer bie Borhange vorrif. 21= bano ertappte barin im Borubereilen nur einen fcharfen, gleich einem Dolche gezognen Blick und einen rothglim= menden Nafenknopf. -

Schoppe fam wieder und ergahlte bie Sandel in Rom. Ramlich gegen alle Tobfunder, Blutschuldner

<sup>\*)</sup> Ber in die Afademie ber Arfabier tritt, nimmt einen arfabi

und Gundenbalge trug er feinen fo bittern Ingrimm, als gegen Profession= Banthalter, Croupiers und Grecs; er fagte, batt' er ein Raupeneifen, womit er diefes Se= wurm von der Erde megichaben, ober eine Rochenilles Muble, worin er es gerfnicken fonnte, er that' es gang luftig; "o himmel, (rief er bann aus), bielt' ich pols , lende uber ben ringelnden verwickelten Burmftocf ge-"rabe meinen ausgestreckten Buß (und mare auch bas "Podagra baran) freudig fließ ich ihn barein und trate "ben Bettel . us." - Bas er aber fonnte, that er. Da er fein eigner Reifebiener und eine in gang Europa bin= und herfahrende Lauferfpinne mar: fo hatt' er recht oft die Freude, Diefe Pharao = Blattwickler und Blatts minierer unter die Finger ju befommen - ihr Scheins genoffe zu werden - ihre Rriegliften einzulernen - und bann irgent ein Feuerrad in ihre gifchende Schlangenboble ju rollen. Ich bin nicht naber unterrichtet, ob man es in Leipzig weiß, mer ber Radeleführer mar, ber por furgem in der Meffe eine Berier=Polizei mit Schein-Stadtfnechten fpielte und eine Bant aufhob; - meniaftens maren bie Banquiers baruber irrig, meil fie ben andern Sag ber mahren Polizei aufwarteten und um eis nige Indulgengen und Unrechtswohlthaten anbettelten: aber ich bin bier im Stande, den Diebfanger ju nennen : Schoppe mar's gemefen. - Die Beute legt' er meiftens gu neuen Fladderminen unter Pharao = Li= fcen an. 4.

Mit Befifio hatt' er's anders gefartet. Er trat vor beffen Bant und fah einige Minuten ju und belegte endlich ein Blatt mit einem Schildlouisd'or. Es gewann, und er zeigte hinter ber Karte eine lange Rolle von Louis.

Bouverot wollte diese Rolle nicht bezahlen; "er habe "(sagt' er) nichts gesehen." Wozu fist Ihr Croupier denn dort? sagte Schoppe und erklarte sie für Betrüger, wenn sie nicht zahlten. Man zahlte ihm, um großesern Schaden zu vermeiden, den Gewinnst. Er nahm ihn kalt und schied mit den Worten an die Pointeurs: "meine Herren, Sie spielen hier doch mit ausgemachten "Betrügern; aber blos weil ich sie kenne, haben sie "mich bezahlt." Unter dem Steise und Blaswerden der Interessenten ging er langsam mit seiner breitschultrigen gedrungenen Figur und mit seinem Knotenprügel unverssehrt davon. —

Augusti munschte von Herzen, — ber Berfolgung wegen — baß Bouverot den Bibliothekar nicht mehr kenne. Bu Hause fanden sie eine Einladung vom Misnister auf Thee und Souper: "die arme Tochter! (sagte "Augusti) Dieses Bouverot wegen muß die Halbblinde "morgen an die Tafel." — Indeß sieht sie doch unser Jungling endlich wieder und nur ein Frühlingtag sondert ihn vom theuersten Wesen ab! — Hat Augusti Recht, so trifft meine Bemerkung hier ein, daß ein guter Filou immer der motivierende Hecht wird, der ben frommen Karpsensah der Stillen im — Teiche zum Schwimmen bringt; die versteckte Blattermaterie, die kalte Kinder auf einmal lebendig macht.

## 38. Syfel.

Lianens Augen heilten, aber nur langsam; die Ratur wollte fie nicht auf einmal aus ihrem duftern Kerter in die Sonne fuhren; jest konnte fie erst wie die Philosophen, mehr Licht als Geftalten erkennen. Gleichwol gab der Minister den Kabinetbefehl, ste milfe übermorgen die harmonika spielen, bei dem Souper erscheis
nen und sogar den Sallat machen und dabei ihre Blindheit maskieren. Er befahl zuweilen unmögliche Dinge,
um so viel Ungehorsam zu sinden, als sein Zorn zum
Bestrafen brauchte; gewisse Leute sind den ganzen Tag
schon im Boraus voll Aerger für irgend eine Zukunft,
gleich dem Urinphosphor, der immer unter dem Mikrostope kocht, oder den Eisenhütten, worin jeden Tag
Feuer auskömmt.

Die Ministerin sagte dazu ein sanftes festes Rein. Ueber die harmonika, sagte sie, habe sie in seinem Nasmen den Doktor gefragt, der es streng' verboten, und das Uebrige sci eine Unmöglichkeit. hier konnt' er schon, so gut wurd' es ihm, über mehre Dinge ungehalten werden, besonders über das Fragen des Doktors, das aber gar noch — nicht geschehen war; er wurde toll geznug und schwur, er handle nach seinen Prinzipien und frage den Teufel nach frem den.

Die obige Anekdote namlich — Bouverots Furforge fur den reisenden Erbprinzen — oder die Absicht dabei mar an beiden hofen affamblee = und tafelfahig, und nur dem Furften Luigi verdeckt; denn an Ihronen gibt es fast fur niemand Geheimnisse (kaum fur seine Frau) als fur den, der darauf sist, wie in Schallgewölben die Leute in fernen Binkeln alles laut vernehmen, nur der nicht, der in der Mitte steht. Der deutsche herr war also im hohenfließer Systeme die wichtige Pfortader und Lungenpulsader, womit auch Froulan sich wassern wollte. Dieser mußte durchaus der Gegenwart und der Bukunft,

oder zweien Berren bienen, von benen ber Saarhaarer febr balb feiner werben fonnte.

Bouverot war nicht blos an Froulay den Minister, fondern auch den Bater geknupft; ein Mann wie er, der sich aus Italien ein ganzes Kunstkabinet nachfahren lässet und dessen Kunstkenntnisse eben ihn und den Fürsten so lange verknupfen, mußte eine Madonna von solscher Karnazion wie Liane und aus der romischen Schule und die noch dazu von der Leinwand abgelöset, sich als eine volle athmende Rose bewegte, ein solcher mußte ders gleichen zu schäfen wissen. Seirathen konnt' er die Rose nicht wollen, da er deutscher Herr war.

Er hatte fie feit feiner welfchen Reife nicht gefeben - ber Graf auch nicht - beiden wollte fie ber Minis fter zeigen ale eine Bahlperle von besonderer Beife und Rigur. Froulay hatte - mas überhaupt ofter ift als man benft - gleich viel Gitelfeit und Stolg; biefen gegen Tadel, jene fur bas Lob. Aber ich mußte nun ein Turnierbuch fdreiben, um fein Toben, Rennen, Langenftofen in einem Befechte, wo er unter ben Sahnen ber Reindschaft, ber Citelfeit und Sabsucht biente, nur gum Theil auf die Nachwelt ju bringen. Er mar fo menig todt ju jagen ale ein Wolf. Alle Baffen maren ihm gleich und er nahm immer icharfere und giftigere. In ben alten gerichtlichen Sweifampfen zwischen Mann und Frau fand gewöhnlich ber Mann bis an den Ma= gen in einem Loche, um feine Starfe gur weiblichen berabzubringen, und fie folug nach ihm mit einem in einen Schleier gewickelten Stein; in den ehelichen aber icheint der Mann im Freien ju ftehen und die Frau in der Erde und bat oft nur ben Schleier ohne ben Stein. -

— In diesem Gesechte stellte sich ein glanzender Friedenengel zwischen beide und sing die Wunden auf, namlich Liane. Die Tochter, die eine schwarmerische Liebe für die Mutter und die weibliche Uchtung des startern Geschlechtes für den Vater hatte, und die so uns endlich unter dem Zwiespalte litt, siel der Mutter um den Hals und bat sie, ihr das zu erlauben, was der Vater forderte — sie wolle alles gewiß so machen, daß man nichts merke, sie wolle sich recht anstrengen und vorher besonders üben — ach er werde sonst ihrem ars men Bruder nur noch ungewogener — diese Uneinigkeit blos ihretwegen sei ihr so schwerzlich, und vielleicht schalz licher als das Harmonikaspiel.

"Mein Kind, du weißt, (fagte die Mutter, benn "jest hatte fie gefragt) was gestern der Arzt gegen die "Harmonika gesagt hat; das andre kannst du wagen!" Liane kußte sie freudig. Man mußte sie zum Bater führen, damit sie vor ihm die Freude ihres Gehorsams laut machte. "Ich dank' euch's mit dem henker, (sagt', er sanft,) es ist eure versluchte Schuldigkeit."—Sie ging mit zerstobener Freude, aber ohne große Schmerzzen, sie war es schon gewohnt.

#### 39. Byfel.

Der Lektor bat Albano noch auf dem Bege zum Minifter, das Feuer feiner Behauptungen und seiner Pantomime zu mäßigen. Er machte ihm vom Sausskriege nur so viel bekannt, als nothig war, damit er nicht Lianen durch den Bahn der heilung in Berlegensheit sete. Als sie ins Spielzimmer traten, war schon alles im Feuer.

Da ihm jest niemand prafentiert wird, so muß ich es thun; es find Junger (wenigstens &wolfte) des Ministers.

Buerst stelle ich bir ben S. Juftigprafibenten von Landrock vor, eine gute Apothekerwage ber Themis, bie Strupel auswägt und worin keine falsche Gewichte liegen, aber, was eben so schlimm ift, viel Schmuz, Reste und Rost. Die am L'hombretisch daneben sind die herren und Frauen von Ben, Flot und Kob, glatte seine Seelen, die wie Mineralien in Kabinetten auf der Schauseite abpoliert sind, nur aber auf der verborgnen Basis noch eckig und kragend.

Geh mit mir an den Eingang bes andern Bimsmers; hier hab' ich dir zu prafentiren ben jungen aber fetten Domherrn von Meiler, der, um seinen innern Menschen mit einem diden warmen außern zu bekleiden und auszuschlagen, jahrlich nicht mehr Bauern abzurins den braucht, als der Russe Lindenstämme für seine Bafts schuhe abschindet, namlich 150.

Das Bimmer, worein du fiehft, prafentier' ich bir als ein Fliegenglas voll hofbediente, die, um ins hims melreich zu fommen, nicht blos Kinder, sondern gar Embryonen von vier Wochen wurden, die bes kanntlich aussehen wie Fliegen; sie wollen, wenn Swift von seinen Bedienten nichts begehrt als das Zumachen der Thuren, nichts von ihrem Brodherrn als das Ofsfen laffen berselben.

Ich habe die Ehre, bir bort — es ift ber, ber nicht spielt — den S. Rirchenrath Schape, ber Oberhofpredis ger werden will, vorzustellen, einen weichen Sallunten, ber die Samentorner des gottlichen und menschlichen Wolonenkerne (fie follen baburch fruher in

den Herzen aufgehen) fo lange in gezustertem Weine einweicht, bis fie in jenen verfaulen; ein geiftlicher herr, der in feinem Leben nie andre Bitten that, als die beiden, die er ftets ab fclagt, die vierte und die funfte. —

— Aber der Lektor wird dir im Fenfter ja alle Herren und Damen kalt, leise und ohne Pantomime nennen. Seht führt dich der Minister selbst einem spice lenden Herren mit einem Kreuze zu, der Wasser mit Salpeter trinkt und immer den durren Mund beleckt; es ist Bouverot — jest steht er vor dir auf, betrachte das kalte, aber keck und schneidend geschliffne Auge, dese sen Winkel eine offne Blechscheere oder aufgestellte Falle scheinen — die rothe Nase und den harten lippenlosen Mund, dessen rothliche Krebsscheere sich abgeweht zusammenzwickt — das aufgestülpte Kinn und die ganze stäms mige feste Figur. Albano überraschet ihn nicht, er hat alle Menschen schon gesehen, und er fragt nach keinem.

Der Minister erquickte den in sich verworrenen Jungling mit der Verheißung, bei dem Souper werder ihm seine Tochter vorstellen. Er bot ihm ein Spiel an; aber Alban versetzte mit einem zu jugendlichen Alsgent: er spiele nie. —

Er fonnte nun die Spieltischgaffen burchftreichen und alles besehen mas er wollte. In einem solchen Falle postiert man sich, wenn man niemand von der Gefellschaft ausstehen kann, gerade vor oder neben das Gesicht, das man am meisten anfeindet, um sich über jedes Wort und jeden Bug des Gesichts heimlich zu erärgern. Alsbano hatte viele Gesichter gehabt, die wenigstens in einem kleinen Grade nicht zu leiden waren und zu denen er fich batte ftellen tonnen; - ja es maren feine binlange lichen Grunde anzugeben, marum er nicht einen gemis fen ausgespelzten eingetrochneten Rleifteraal, einen Schmach. ling voll Impertineng in Ginem fort angefeben batte, ba Diefer mit einer Blugelbrille die aufgehenden Rartengeftirne obfervierte, indeß Albano bie Sublhorner feiner Sehnerven bis ju den Rartenfarben des zweiten Bims mere ausftreifen fonnte - es maren feine Grunde ba gemefen, mare nicht ber beutiche Berr ba gemefen; vor. biefen mußt' er fich ftellen; von biefem mußt' er bas Meifte und Schlimmfte; Diefer fand ja mit Schoppe in weiter Berbindung, fogar mit Lianen - Berdammt! neben gemiffen Gefichtern frummen und maufern fich die Seelenschwingen, wie neben Ablerfielen Ochmanen= und Saubenfebern gerfallen; allen foulblofen Befühlen in bet fo geraumigen Bruft Albano's wurd' es fo unruhig und eng wie einem Taubenfluge, in beffen Schlag man einen Mitiefchwang geworfen.

Ich barf es nicht verhehlen, er murrte und grollte innerlich über alles, was der Mann that und hatte — biefer mochte nun Finger tragen, deren Spiken felnges schabt waren für das Pharaospiel, und deren Nagel von einem ganz noch schlimmern Sazard spiele sich etz was abgeblättert hatten — oder er mochte zuweilen durch die Haare der Augenbraunen blicken — oder (nur Einmal) eine Mücke durch ein schnelles Schnappen der Lippen erquetschen wie die Fliegenfalle — oder bald eine deutsche, bald eine gallische Zeile sagen, was ich doch von guten Zirkeln erwarte, indeß nur schlechte kein deutssches Wort vorbringen, wenige solche wie Lansquenet, canif (Kneif), birambrot (Bier am Brod) ausgenoms men — — genug er dachte immer an Schoppe's

fconen Musfpruch: ,, es gibt Menfchen und Beiten, wo ,, einen rechtschaffenen Mann nichts mehr erquiden fonnte ,, als — Prugel, die er gabe." Duellieren ift eben fo gut, meinte ber Graf.

Indeß muß er hier entschuldigt werden durch eine Autoritat. Namlich selber Schreiber dieses — sonft ein so weiches warmes Schwanenfell — wurde immer zu einem völligen Kampshahne hinter Spielsesseln und spreitte ben krahenden struppigen Flügel weiter auf, je langer er mußig zusah; der Grund ift der; weil man überhaupt nur die Menschen immer leidlicher und besser sindet, mit denen man einersei'treibt und will.

Albano munichte fich herzlich feinen Waffenbruder Schoppe her; er ging zwar oft zu Augusti, sich auszusschütten; aber dieser linderte stets; ja er schnitt ihm durch die Berslechtung mit dem Kirchenrathe die Gelegenheit ab, seine jugendliche unerfahrne Seite Horchern zu versrathen. Auch mahlte der Lektor nachher auf eine halbe Stunde — was Hausfreunde oft thun in Abwesenheit der Hausfreundinnen — lehtere (die Ubwesenheit).

Der Graf ftand einige Zeit hinter Bouverots Seffel und fah in einen innen mit grotesten Bilbern latierzten, finesischen Spiegel, und veränderte seine Stellung so lange, bis er darin Zesissos Gesicht hart neben einem gemalten Drachen stehen hatte zur bloßen Vergleichung; — das alles siel vor, aber mit immer stärkern Derzeschlägen für Lianen unterbrochen: — als die Bezbienten die Thuren offneten zu dem Speisesaale; und ihm nun das herz bis zum Schmerzen pochte und seine ohnez hin so jugendlich blühende Gestalt ganz voll Rosen der froben und verschämten Rothe hing.

#### 40. Byfel.

Schnellathmend und glubend machte er fich in bie bunte Banbelreihe mit irgend einer alten Dame binein, bie ihn eitel migverftand und auf einmal als tine Urms ichnalle mit Reffort an feinem Urme hing und die nichts pon ihm erhielt als - Untworten. Mit burchfliegenden Blicken trat er in ben bellen, wie aus Licht friftallis fierten Sal voll Ropfe. Er antwortete eben, als er im Tumulte hinter fich bas leife Wort vernahm: "ich "bore ja ben Bruder" - und fogleich die leifere Widerlegung: "es ift mein Graf." - Er brehte fich um - amifchen dem Lektor und ber Mutter ftand die liebe Liane, ber verschamte, erfchrodine blagrothe Engel im fcmargen Seidentleide , das nur der blinkende grub= lingreif einer filbernen Rette überlief, und mit einem leichten Bande im blonden Saar. Die Mutter ftellte fie ibm vor und die garte Bange blubte rother auf benn fie hatte ja die gleichen Stimmen bes Baftes und bes Bruders vermengt - und fie fcblug die fconen Mus gen nieder, die nichts feben konnten. Uch Albano, wie gittert dein Berg fo febr, da bie Bergangenheit gur Be= genwart, die Mondnacht jum Fruhlingmorgen wird, und ba diefe ftille Geftalt in der Rahe noch allmachtiger wirkt als in jedem Traume! - Gie mar ihm gu beis lig, ale daß er vor ihr über die icheinbare Beilung hatte lugen fonnen; er fcmieg lieber; - und fo fam ber marmfte Freund ihres Lebens jum erftenmale nur verhullt und flumm gu ihr.

Der Lektor führte fie balb weg an ihren Sit unter bem zweiten Luftre — ihr gegenüber faß die Mutter (wahrscheinlich darum, damit die gute unwissende Loch= ter, die boch nicht immer die Augenliede fenten fonnte, biefe freundlich und mit Unftand gegen ein geliebtes Besfen heben durfte) — der deutsche Herr, ale Bekannter, setze sich ohne Beiteres zu ihrer Rechten, Augusti zur Linken — Besara, als Graf, kam oben weit hinauf nes ben die hochste Dame. —

Der henker hol's! — das ift leider so oft mein eigner Fall! Ich behaupte oben den Chrenplaß — und bemerke unten eine Meile von mir die Tochter, aber als Myops nur halb und kann den ganzen Abend nichts machen. — Rangiert mich doch ungescheuet hinunter zu ihr — ihr habt mit nichts weniger als einem aufgeblasfenen Manne zu thun — warum sollen denn auch auf der Erde, wie im himmel, gerade die größten Wans delsterne am weitesten von ihrer Sonne absigen? —

Ich ziehe jest die Leser an des Ministers Tafel, nicht um ihnen die ministerialische, auf Sabsucht einges impfte Pracht, oder seinen zwischen das Parallellineal der Stiquette eingesperrten Chrentanz oder auch deffen Familienwappen zu zeigen, daß auf jedem Warmteller und Salzfaß und mit dem Gise und Senfe herumgegesben wurde — und sei die Allgegenwart des Wappenswerts auf seinen Blumentopfen, hemden, Bettschirmen, Sundfravatten und Gedanken genug — sondern der Lesfer soll jest nur auf meinen helden sehen.

Sehr fricht er hervor. Ueber einen solchen Anstömmling hat man in einer Residenzstadt noch fruher, als er dem Schwager das Trinkgeld gegeben, schon als les mogliche Licht der Natur und der Offenbarung; 19 Unwesende waren als seine moralischen Schrittzahler an ihm fest gemacht. Die Ruhnheit seines Wesens und sein Rang ersetten bei ihm die Welt; und diese vermißte

man nirgends als darin, daß er keinen andern Antheil nahm als den ftarkften, und daß er sich immer in alls gemeine und weltburgerliche Betrachtungen verlief. Aber seht doch — o ich wollte, Liane könnt' es sehen — wie die Rosengluth und das frische Grun seiner Gesunds heit unter den gelben Maroden des Jahrhunderts glanzt, denen wie Schiffen an der afrikanischen Rüfte der Jusgend alles zusammenhaltende Pech abgestoffen war — und wie ihn das Wangenroth der geistigen Gesundheit ein zartes, immer wiederkommendes Erröthen (aus Sorge um Lianen) schmückt, indeß mehre Weltleute am Tische gleich der Baumwolle alle Farben leichter anzunehmen scheinen als die rothe!

Er schauete und borchte, wider bie Ordnung bes Bifitenheils, ju febr Lianen gu. Gie af, unter bem bobern Rothe der Furcht, fehlzugreifen, nur menig, aber unbefangen; ber Lektor fperrte ihr mit leichter Sand ben fleinften Irrmeg ju. Was ihn munderte mar, bag fie ein fo empfindliches und fo leicht weinendes Berg mit eis ner fo unbefangenen Beiterkeit des Ungefichts und bes Befprache bebectte - - junger Mann, bas ift bei ben weichften Madden, ohne Ochmergen ber Liebe, fein Bebecfen und Berftellen, fondern Benug bes Mugenblicks und gemobnte Befälligfeit! - Gie behielt fo befonnen bie (mahricheinlich vorher gelernte) Rangordnung ber bes fannten Stimmen , daß fie ihre Untwort nie gegen eine faliche Stelle richtete. Sie blidte aber oft ju ihrer Mutter mit vollen Augen auf und lachelte bann noch beiterer, aber nicht um ju taufchen, fondern aus rechter berglicher Liebe. -

Unlangend ihren Sallat, fo wurde die befte und tafelfahigfte Leferin, die ihn mifchen feben, mehre Bas

beln davon nehmen. Ungemein gut ließ es, da fie ernsfter und rother vor der blauen himmel = Halbkugel aus Glas die Handschuhe abzog — mit weißen Handen und mit geschmeidigen Armen, ohne eine seidene Falte, zwischen dem glasernen Blau und seidenem Schwarz im Grünen arbeitete — bedächtlich nach dem Essigs und Delgestelle fassete und so viel zugoß, als ihre Uebung (und der verzissserte Rath des Lektors; wenigstens scheint mirs so) gebot. — Beim himmel! das Machen ist hier der Sallat; und der eitle Minister, der sich nicht auf Gesmälde verstand, hatte viel Einsichten in Dingen, die zu Gemälden taugten.

Die Mutter ichien kaum auf die Blattermengerei binzusehen. — Dem Grafen schien die Ministerin heute nur Welt und keine fromme Strenge zu haben; aber er kannte noch nicht genug jene hellen Weiber, die Feinheit ohne Wig, Empsindung ohne Feuer, Klarheit ohne Kalte haben; die von den Schnecken die Fühlhorsner, die Beichheit, die Kalte und den stummen Sang entlehnen und die mehr Vertrauen verdienen und fordern, als erhalten.

Nun trat Zesisso als ein Engel unter brei Mensschen im feurigen Ofen ein, aber als ein schwarzer. Dem Grafen war bessen Rahesigen und jedes Wort zu ihr ohnehin eine Kreuzigung — nur von ihr zu ihm mit dem Blicke zu gehen, war schon ein Jammer, wenig verschieden von dem, den ich haben wurde, wenn ich in Dresden einen Tag im Antiken = Olymp der alten Gotster zubrächte und dann bei dem Herausgehen in ein Ressektorium voll geschwollner Monche, oder in ein Raturaslienkabinet voll ausgestopfter Malesikanten = Balge und einmarinierter Fotus = Kanker geriethe. — Indes wurde

er boch badurch beruhigt — nach meiner Meinung nur getäuscht, — daß ber deutsche herr nicht neben ihr Instisch loderte, noch im himmel ober außer sich mar, sons bern bei sich und ganz gesetz und sehr artig. Auf keine Tauben, Graf, — frage die Landwirthe, — schießen die Dabichte ofter nieder, als auf glanzen dweiße! —

Der deutsche herr brachte jest eine Tabatiere bers vor mit einem niedlichen Gemalbe von Lilar und fragte Lianen, wie es ihr gefalle; ihm gefalle baran bas Genstimentalische vorzuglich.

Der Leftor erichract, bog fich bem Dofenftucte ents gegen und jagte einige Urtheile voraus, die die Balbblinde in den ihrigen fuhren follten; aber nachdem fie bamit ein paarmal ichief gegen die Lichter und nabe vor ihren Mugen vorbeigefahren mar, fonnte fie felber bas eigne fallen, daß bas von der halbuntergefunkenen Sonne angeftralte Rind, bas unter bem Triumphbogen eine Blumenkette in die Sohe gieht, nach ihrem Gefühle " fo gar lieblich" fei. hier fam - und ich habe bens felben Fall an einer halbblinden Frau von machtiger Phantafie und offnem Runftfinn bemerkt - die Uns frengung und der Runftfinn oder bas geiftige Muge bem leiblichen auf halbem Bege entgegen. -Dofe murde wie ihr Saback weiter prafentiert und flieg binab jum Runftrath Fraischdorfer - dem jest die Runfta liebe bes neuen Rurften und die Runftgelehrfamkeit bes neuen Gunftlings neue Rronen auffetten; - er rugte nichts als bas Blutenweiß: "ber Frubling (fagt' er,) "ift megen feines verdrußlichen Beiges ein leeres Mos "nochroma; ich habe Lilar nur im Berbfte befucht."-"Wir konnen ja ben Nachtigallengefang auch nicht mas "len, und boren ibn boch" fagte Liane beiter: er mar

ihr Lehrer, und jeht in der malerifchen Technologie fogar ihres Baters feiner. Ueber allen ihren Renntniffen und innern Fruchten und Bluten war die Rose des Schweisgens gemalt; baran hatte fie der gebieterische Bater übers haupt gewohnt, und vor Mannern besonders, in welschen sie immer kopierte Bater furchtsam ehrte.

Als die Landschaft ju Albano fam und er jene Frühlingnacht verkleinert vor fich hielt, wo ihm Lilar und der edle Greis so bezaubernd erschienen — und da er berührte, was die liebe Seele angerührt — und da in der seinigen alle Bohllaute zitterten: so griff wieder der Teufel einen diffonierenden Geptimenaktord:

"Der Burft, gnabiger Berr, (fagte der Minifter gum deutschen Berrn), murde geftern heimlich beiges "fest; icon in acht Tagen haben wir bas offentliche "Begrabniß. Wir muffen eilen, weil die Sufpenfion , ber Softrauer fo lange bauert, bis die Sulbigung am " Simmelfahrttage vorüber ift." Ich bin ju feurig, mich über den emigen Beremonienmeifter Froulan auszulale fen, ber auf ber Sonne Laternenfteuer eingetrieben batte und Brudfenzoll por Parf= und Efelbruden; aber Albano, von fo vielen innern Geitens und Streiflichtern geblendet - erinnert an Lianens Trauer über ben alten Mann, an feinen Geburttag, an das Berg ohne Bruft und an den Bahnfinn der Belt - mar nicht im Stande, fo febr er fich vorgefett, in Sanftmuth und Rammfleidern vor Froulay ju erfcheinen, lette angubehalten: fondern er mußte (und lauter ale er meinte) gegen feinen Begens nachbar, ben Rirchenrath Schape, mit ju großer Jugendergrimmung - ( die durch bas nach ber Bruders ftimme fehnfüchtige Buboren Lianens nicht fleiner wurde) fich erklaren gegen viel - gegen bas emige tobte

Begierleben ber Menschen — gegen ben zeremoniellen Sohn einer entfeelten Geftalt — gegen biefes Darben an Liebe blod aus Borspiegeln berfelben — ach fein ganz zes Gerz brannt' auf seiner Lippe. . . .

Der redliche Schape, den ich oben einen Hallunken genannt, trat ihm mit mehrern Mienen bei. — Aber ich gar nicht, Freund Albano! du mußt erft noch lers nen, daß die Menschen, in Rucksicht der Zeremonien, Moden und Gesetz, gleich einem Zug Schafe, insgesammt, wofern man nur den Leithammel über einen Stecken sezzen lassen, an der Stelle des Stades, den man nicht mehr hinhalt, noch aus Vorsicht aufspringen; — und die meisten und hochsten Sprünge im Staat thun wir ohne den Stecken. Aber ein Jüngling ware mittelmassig, der das bürgerliche Leben sehr zeitig lieb hatte; so gewiß auch er und wir alle über die Fehler eines jeden Amtes zu bitter richten, das wir nicht selber bekleiden.

Die Gesellschaft borte ichweigend zu und munderte fich aus Artigkeit nur innerlich; auf Lianens Gefralt trat weicher Ernft.

Man ftand auf — die Enge verschwand — seine Eifer auch; — aber ich weiß nicht, kam es von der Trunkenheit des Sprechens oder des liebenden Anschausens, oder von einem jugendlichen Ueberspringen der Visstenzaune — (von Mangel an Lebensart kams aber nicht her) genug das Faktum ift nicht zu leugnen (und ich thu' auch am besten, es geradezu zu geben), daß der Graf die arme alte, von ihm hergeführte Dame — Safenresser weiß selber nicht wie sie heißet — stehen ließ und, ich glaube unbewußt, zum Führen Lianen nahm. — Uch diese! Was soll ich sagen von der magischen Rahe der geträumten Seele — vom leichten Ausliegen

ihrer Hand, das nur der Arm des innern Menschen, nicht des außern spurte — von der Kurze des himmels weges, der wenigstens so lang hatte sein sollen als die Friedrichstraße? — Wahrhaftig er selber sagte nichts — er dachte blos ans abscheuliche Inhibitorial= Zimmer, wo ihre Scheidung vorfallen mußte — er zitterte unter dem Suchen eines Lautes. "Sie haben wol (fagte "Liane leicht und offen, die gern die befreundete "Stimme, zumal nach der warmen Rede horte) unser "Lilar schon besucht?" — "Wahrhaftig nicht, aber "Sie?" sagt' er zu verwirrt. "Ich und meine Muts"ter wohnten gern in jedem Frühlinge da."

Nun waren sie im Scheidezimmer. Leider ftand er fo mit ihr, die nichts sah, einige Sekunden fest und sah geradeaus, willens etwas zu sagen, bis die Mutster ihn ausweckte, die fur ihre, von dem ganzen Abend so genahrte Liebe eifrig eine abgetrennte Stunde am Lochterherzen suchte. — Und so war alles vorbei, denn beide schwanden wie Erscheinungen weg.

Aber Alban mar wie ein Mensch, den ein herrlis der Traum verlaffet und der den ganzen Morgen so ins nig selig ift, aber ihn nicht mehr weiß. — Und wie, steht ihm nicht Lilar offen und sieht ere nicht gewiß, so bald nur Liane es auch sehen kann? —

Die war er sanfter. Der aufmerksame Lektor legte in dieser warmen fruchtbaren Saezeit einigen guten Samen ein. Er sagte, als sie mit einander noch in die Mondnacht hinaussahen, Albano habe heute fast blos frachlichte und sperrige Wahrheiten vorgebracht, die nur erbittern, nicht erleuchten. — Bu einer andern Beit hatt' ihn der Graf befragt, ob ers wie Froulay und Bouverat hatte machen sollen, die einander ganz tolerant

Theses und Antitheses vortrugen, wie ein akademischer Respondent und Opponent, die vorher bei einander los gische Wunden und Pflaster von gleicher Länge bestels len; — aber heute war er ihm sehr gut. Augusti hatte so delikat und liebreich für Mutter und Tochter gesorgt — er hatte ohne Schwärzen und Schminken viel Gustes, aber nicht hastig gesagt und man hatte seinem Ausseinandersehen ruhig zugehört — er hatte weder geschmeischelt noch beseidigt. Albano versehte also sanst: ,, aber ,, erbittern ist doch besser, lieber Augusti, als einwiegen. ,, — Und wem soll ich denn die Wahrheit sagen als des ,, nen, die sie nicht haben und nicht glauben? — Doch ,, nicht den andern?" — ,, Man kann jede sagen, sagt er, aber man kann nicht jede Art und Stimmung, wos mit man sie sagt, zur Wahrheit rechnen."

"Uch!" sagte Albano und bliefte hinauf; unter bem Sternenhimmel ftand wie eine Schugheiligs die Marmor = Madonna des Pallastes sanft beglanzt — und er dachte an ihre Schwester — und an Lilar — und an den Fruhling — und an viele Traume — und daß sein herz so voll ewiger Liebe sei und daß er doch noch keinen Freund und keine Freundin habe. —

# Achte Jobefpertobe.

Le petit lever des D. Sphex — Steig nach Lilar — Malbbrude — der Morgen in Arkadien — Chariton — Lianens Brief und Dankpfalm — empfindsame Reisen durch einen Garton — das Flothenthal — über die Realität des Ideals.

### 41. 3 nfel.

Ich bin in voriger Nacht bis gegen Morgen aufgefeffen,
— benn ich fann keinen fremden Dechiffreur darüber laffen, — um die Jobelperiode bis jum letten Worte zu entziffern, so fest hielt mich ihr Reiz; ich hoffe aber, da schon das dunne Blatterstelet aus hafenreffers hand so viel that, so soll jest das Blatt, wenn ich seine Abern mit Saftfarben und gleißendem Grune durchziehe, vollends Bunder thun.

Mit dem Grafen ftand es feit bem letten Ubend betribt. Denn bie bulbende befcheidne Beftalt, die er gefeben, glangte, wie ber Borfat einer großen Shat, ale ten Bilbern feiner Seele por und in feinen Traumen und por dem Ginschlafen mard ihre holde Stimme bie Philomele einer Fruhlingnacht. - Dabei bort' er noch immer von ihr fprechen, befondere ben Phyfitus, der jeben Jag meitere Fortschritte ber Augenkur verfundigte und gulett Lianens Ubreife nach Lilar immer naber ftellte - (Bon einer Geliebten aber boren, ift, fei es immer etwas Gleichgultiges, weit machtiger als an fie benfen) - Er horte ferner, daß ihr Bruder fich feit ber Ermordung ihrer Mugen der gangen Stadt entzogen, in welcher er nicht wieder erscheinen will, als auf einem fogenannten Greubenpferde bei der Furftenleiche; -- Und um biefes Chen, ober vielmehr um die Goope

ferin derfelben, mar eine fo bobe Gartenmauer gezogen und er ging um die Mauer und fand fein Thor. --

Berhafteres fenn' ich nichts als bas; aber in mels der Refidengftadt ifte andere? Schrieb' ich jemale eis nen Roman, (wozu es feinen Unschein bat) bas betheur' ich offentlich , por nichts murd' ich mich fo buten als vor einer Refidengstadt und von einer ftiftfabigen Belbin barin. Denn die Ronjunkzion der obern Planc= ten tragt fich leichter ju, ale bie bober Umanten. Bill Er ein Wort mit Ihr allein reden am Sofe oder beim Thee oder bei ihrer Familie, fo fteht der Sof, die Thees gefellichaft, die Familie babei; - mill Er 3hr im Dart aufftogen, fo reifet Gie, wie die finefischen Rurire, dop= pelt, weil man ben Dabchen gerr bas Gemiffen, wie die Ratur alle wichtige Glieder, boppelt gibt, wie gutem Beine doppelten Boden; - will Er 3hr aufallig wenigstens auf ber Gaffe begegnen, fo fchreis tet (wenn diefe in Dresben liegt) ein faurer Bes Dienter hinterbrein als ihr Pefteffig, Seelenforger, curator sexus, chevalier d'honneur, Gofrates : Benius, Rontradiftor und Peftilenziarius - - Singegen auf bem Lande lauft (bas ift alles) bie Pfarrtochter, meil ber Ubend fo himmlifch ift, um die Pfarrfelder fpagieren und der Randidat braucht nun weiter nichts zu thun als Stiefeln anzugiehen. - Bahrlich unter Leuten von Stande icheint der Mantel ber (erotischen) Liebe anfange ein D. Faufte Mantel ju fein, ber alles gu überfliegen fcmort, indeß er blos alles überdeckt; allein am Ende fieht einem das Ochrecthorn, ber Pilatusberg und die Jungfrau vor der Rafe.

Seliger Beld! Um Freitage fam der Lektor und referierte, am Montage werde der Bochftselige - nams

lich bessen leere Sarge — beigesett und Roquairol reite bas Freudenpferd — und Liane sei fast genesen, denn sie gehe mit ber Ministerin morgen nach Lilar, hochste vermuthlich um einigen truben, mit einem Trauerrande umfaßten Gedenkzetteln und Leichen-Erinnerungen zu enterinnen — und am himmelfahrtage barauf sei huldis gung und Redoute. . . .

Seliger Beld! wiederhol' ich. Denn bieber, mas befageft du vom blubenden Tempe=Thal ale die durre Unbobe, worauf du ftandest und in den Zauber hinunstersabest? —

### 42. 3 nfel.

Am Maisonnabend schwand um 7 Uhr jeder Dunft aus bem himmel, und die hellentweichende Sonne zog einem herrlichen Sonntage entgegen. Albano, der dann endlich das ungesehene Lilar besuchen wollte, war Abends worher so heilig froh, als feiere er den Beichtabend vor dem ersten Abendmale; — sein Schlaf war ein stetes Entzücken und Erwachen und in jedem Traume ging ein bethörender Sonntagmorgen auf und die Zukunft wurde das dunkle Vorspiel der Gegenwart. —

Sonntage fruh wollt' er fort, als er vor der halben Glasthure des Physikus vorüber mußte: "herr
Graf, auf einen Augenblick!" rief diefer. Da er eins
trat, sagte der Doftor: "gleich, lieber h. Graf!" und
fuhr fort. — Den Zeichnern, die in kunftigen
Jahrhunderten so aus mir schopfen wollen wie bisher
aus dem homer, geb' ich folgende Gruppe des Doftors
als einen Schaß: er lag auf der linken Seite; Galenus
bugelte mit einer kleinen Kragburfte den Ruden des Va-

ters, indeß neben ihm Boerhave mit einem weiten Kamme ftand und folchen unaufhörlich fteilrecht (nicht schief) burch die haare führte. Er sagte ftets, er mußte nichts, was ihn so aufheiterte und öffnete, als Burfte und Kamm. Bor dem Bette ftand van Swieten in einem bicken Pelze, den der Buchtling bei warmen Wetter und schimmer Aufführung tragen mußte, um darin sowol ausgelacht, als halb gekocht zu werden.

Brei Madden marteten in voller Sonntaggalla ba und gedachten aufs Land ju einer Pfarrtochter und in Die Dorffirche; Diefe flopfte er erft von Glied ju Glieb mit dem Sammer bes Gefetes ab. Er ftellte feine Rin= ber, als Gegenfußler romifcher Beflagter in Lumpen, gefn in Manschetten und Quaften und galonniert auf Die Villory, besonders vor Fremden. Der Graf batte fich icon langft ber rothen Rinder megen gegen bas offne Renfter gefehrt; fonnte fich aber doch nicht enthalten las teinifch ju fagen : "mar' er fein Rind, er hatte fich " langft umgebracht; er fenne nichts mehr beschamendes, "als im Pige gescholten ju werden." - "Defto tiefer , (fagte Spher deutsch) greift es eben ein" und holte bei ben Madchen nur noch diefes nach: "ihr' feid ein "paar Banfe und werdet in der Rirche nur von eurem "Lumpenframe fchnattern — warum gebt ihr nicht auf ,, ben Pfarrer Ucht? Er ift ein Efel, aber fur euch " Efelinnen predigt er gut genug; Abende fagt ihr mir " die Predigt gang ber." -

"hier ift ein Lagiertrant, herr Graf, ben ich Sie, "ba Sie nach Lilar geben, ber Landbaumeisterin zu ges, ben bitte für ihre kleinen Kroten; aber nehmen Sie "es nicht übel!" — Beim henker! bas sagen gerade bie Leute am hausigften, die sich nichts übelnehmen.

Der Graf — ber ihm ju andrer Beit verachtend ben Rucken zugekehrt hatte — ftectt' es errothend und fcmeisgend vor dem Retter feiner Liane zu fich, auch weil es fur die Rinder feines geliebten Dians war, an deffen Gattin er Gruße und Nachrichten beingen wollte.

## 43. Syfel.

Lilar ift nicht, wie fo viele Furftengarten, ein herausgeriffenes Blatt aus Birfchfeld - ein todter Landfchaft = Figurant und Berier = und Minigturpart - ein icon an jedem Bofe aufgesettes und abgeriffenes Schaus aericht von Ruinen, Bildniffen und Baldhaufern, fonbern Lilar ift bas Raturfpiel und bufolifche Gedicht ber romantischen und gautelhaften Phantafie bes alten Sur-Wir fommen bald inegefammt hinter dem Belden binein, aber nur ins Elyfium; ber Sartarus ift gang etwas anderes und Lilars zweiter Theil. Absonderung ber Rontrafte lob' ich noch mehr wie als les; ich wollte fcon langft in einen beffern Garten aes ben als die gewohnlichen chamaleontischen find, mo man Sina und Italien, Luft = und Gebeinhaus, Ginfidelei und Pallaft, Urmuth und Reichthum, (wie in ben Stadten und Bergen der Inhaber ) auf Ginem Teller reicht und mo man ben Sag und die Racht ohne Mus rora, ohne Mitteltinte neben einander aufftellt. Lifar hingegen, mo das Elufium feinen froben Ramen durch verknupfte Luftlager und Lufthaine rechtfertigt, wie ber Sartarus feinen duftern burch einfame überhullte Schrefs fen, das ift mir recht aus der Bruft gehoben. -

Uber wo geht jest unfer Jungling mit feinen Eraus men? - Roch auf der romantifchen einleitenden Strafe

nach Lilar, eigentlich bem erften Gartenwege beffelben. Er manberte auf einer belaubten Strafe, Die fanft auf Sugel mit offnen Baumgarten und in gelb blubende Grunde flieg und die wie ber Rhein fich bald burch grus nende Felfen voll Epheu brangte, balb fliebende lachende Ufer hinter ben Breigen aufthat. Jest murden bie meife fen Bante unter Jasminftauben und bie weißen Lands baufer vielfaltiger, er fam naber und die Rachtigallen und Ranarienvogel \*) Lilare ftreiften icon hieher, wie Land ansagende Bogel. Der Morgen wehte frift burd ben Fruhling und bas jadige Laub hielt noch feine leich. ten atherifchen Eropfen feft. Gin Suhrmann lag folas fend auf feinem Leitermagen, ben die rechts und links abrupfenden Thiere ficher auf bem glatten Bege Albano borte am ffillen Sonntage nicht bas Beldgefchrei ber brangenben Arbeit; fondern bie Rubes Glocken ber Thurme; im Morgengelaute fpricht bie jus Funftige, wie im Abendgelaute bie vergangene Beit; und an biefem goldnen Alter bes Sages frand auch eines in feiner frifden Bruft. -

Jest zuckten gabelschwänzige Rauchschwalben mit ber Purpurbruft über bas himmelblau bes wilden Gas manders und kündigten mit ihren Wohnungen unfre ant als seine Straße durch ein zerftortes altes offnes, von fetten dicken Blattern wie Schuppen behangnes Schloß durchwollte, an dessen Ein= oder Ausgange ein wegweisfender rother Arm sich mit der weißen Aufschrift: ,, Weg, , aus dem Tartarus ins Elysum, gegen eine nahe Walbung ausstreckte.

<sup>\*)</sup> Sie haben eine gange Stube jum Binterleben, ber man im Sommer blos die Fenfter aushebt.

<sup>22 . .</sup> Band.

Sein Berg fuhr auf bei diefer doppelten Rabe fo verschiedener Tage. Mit weiten Schritten brang er gegen den Elpfiume=Bald, den ein breiter Graben abgu= fdneiben ichien. Uber er fam bald aus bem Bufch= merte por eine grune Brucke, die fich in den Bogen der Riefenschlange uber den Graben, aber nicht auf die Erde, fondern in die Gipfel ichwang. Gie trug ihn burch die bereinblubende Bildniß von Gichen =, Sannen =, Gil= bervappeln=, Frucht= und Linden = Wipfeln. Dann hob fie ihn binaus in die freie Begend und Lilar marf ibm fcon von Often über die weite fpigige Gipfelfaat den Glang einer hohen Goldfugel entgegen. Die Brude fentte fich mit ihm' wieder ins buftende bammernbe Beniffe und unter und neben ihm riefen und flatterten die Ranarienvogel, Singbroffeln, Finten und Rachtigallen und die geatte Brut ichlief gebeckt unter ber Brude. Endlich flieg biefe nach einem Bogengange wieder ans Licht - er fab icon die grunende Bergfuppe mit bem meißen Ultar, woran er in einer jugendlichen Racht ges Enieet hatte; und mehr fublich hinter fich die Decke und Scheidemand des Sartarus, einen hochaufgebaumten Bald - und wie er weiter trat, bectte fich ihm bas Elpfium weiter auf - eine Gaffe fleiner Saufer mit welfchen Dachern voll Baumden lachte ben Blick freubig und einheimisch aus ber grunen Beltkarte von Sies fen, Sainen, Bahnen, Geen an - und in Morgen ichlossen funf Triumphthore dem Muge die Bege in eine weitausgefpannte, wie ein grunenbes Meer fortwogende Ebene auf und in Ubend ftanden ihnen funf andre mit geöffneten ganbern und Bergen entgegen. -

Go wie Albano die langfam niederschwebende Brude berabging, fo famen bald brennende Springbrunnen,

bald fothe Beete, bald neue Garten im großen entwifs felt hervor und jeder Tritt schuf das Seden um. Boll Chrfurcht trat er wie auf einen geheiligten Boden heraus, auf die geweihte Erde des alten Fürsten und des froms men Baters \*) und Dians und Lianens; sein wils der Gang murde wie von einem Erdbeben umwickelt ges halten; das reine Paradies schien blos für Lianens reine Geele gemacht; und jest erst machte ihm die scheue Frage über die Schicklichkeit seiner hastigen Nachreise und die liebende Furcht, zum erstenmale ihrem genesenen Auge zu begegnen, den frohen Busen enge.

Uber wie festlich, wie lebendig ift alles um ibn ber! Muf ben Baffern, die burch bie Baine glangen. gieben Ochmanen, in die Bufche fchreitet ber gafan, Rebe bliden binter ibm neugierig aus bem Balbe, über ben er gegangen mar, und weiße und ichmarge Sauben laufen emfig unter ben Thoren, und an den Abendhus geln hangen rufende Schaafe neben liegenden Lammern : fogar ber Turteltaube gittert in irgend einem verhullten Thale die Bruft bom Languido ber Liebe. Er fcbritt burch ein langes hochftaudiges Rofenfeld, das die Rieders Taffung und Pflangftadt von Grasmucken und Nachtigals Ien fchien, bie aus ben Bufchen auf die machfenden Grabbante hupften und vergeblich ausliefen nach Burmchen; und die Lerche jog oben über diefe zweite Belt für Die frommern Thiere und fiel hinter den Thoren in die Saaten nieber.

e) So hieß aberall ber einfieblerifde Emeritus, ber ba wohnende Sofprediger Opener, ber mit bem eblen alten frommen Opener nicht nur von vaterlicher Seite verwandt mar, fondern auch von geiftiger,

Bernufche bich immer, guter Jungling, und fette beine Blumen fo ineinander wie ber Rnabe, bem bu gus Ramlich oben auf bem welfchen Dache, vor beffen Bruftgelander Gilberpappeln, von breiten Rebens blattern umgurtet, fpielen, und bas er in ber Frubling= nacht fur eine Laube in Rofen angefeben, ftand ein fers niger berübergebuckter Knabe, ber eine Dotterblumen= fette nieberließ und dem ju furgen grunen Unterfeile ims mer neue Ringe einftectte. " Pollur beif' ich, (verfett' "er frifch auf Albans fanfte Frage,) aber meine Schwes "fter heißet Belena \*), aber das Bruderchen heißt Coion." - "Und bein Bater?" - "Er ift gar nicht ba, er ift weit braufen in Rom; gebe nur hinein gur Muts "ter Chariton, ich tomme gleich." - Un welchem ichonern Lage und Orte, mit welchen iconern Bergen fonnt' er in des geliebten Dians h. Familie fommen, als an Diefem Morgen und mit biefer Bruft?

Er ging ins helle lachende Saus, das voll Fenfter und gruner Jalousieladen mar. Als er in die Fruhlingsftube eintrat: so fand er Chariton, ein junges, schmachtiges, faft noch jungfraulich aussehendes Weib von 17 Jahren mit dem kleinen Schion an der saugenden Bruft, sich wehrend gegen die kranklich slebhafte Belena, die, auf einem Stuhle stehend, immer aus dem Fenster eine vielblattrige Rebenschlinge hereinzog und die Hulle um die Augen der Mutter gurten wollte. Mit zauberischer Verwirrung, da sie zugleich aufstehen, mit der Linken die belaubten Fesseln ohne Berreißen abnehmen und den Säugling tiefer verhüllen wollte, trat sie dem schonen Jünglinge gebückt entgegen, kindlichsfreundlich und feus

<sup>\*)</sup> Sie hatten als 3millinge biefe Ramen.

rig, aber unendlich schüchtern, nicht seiner standesmäßisgen Rleidung wegen, sondern weil er ein Mann war, und so edel aussah, sogar ihrem Griechen ahnlich. Er sagte ihr mit einer zauberischen Liebe auf dem fraftigen Angesichte, die sie vielleicht nie so herrlich gesehen, seinen Namen und den Dank, den sein herz ihrem Gatten ausbewahre und Nachrichten und Grüße von diesem. Wie loderte an der furchtsamen Gestalt das unschuldige Feuer aus den schwarzen Augen! "War denn mein "herr (so nannte sie ihren Mann) sehr gesund und "froh?" Und so sing sie jest unbefangen wie ein Kindein langes Berhor blos über ihren Gatten an.

Pollux sprang mit seiner langen Rette herein — Alban nahm den Trank vom Doktor scherzend aus der Tasche und sagte: ", das sollst du einnehmen." — "Soll ichs gleich aussaufen, Mutter?" sagte der Hen ros. Dier erkundigte sie sich eben so unbefangen nach dem ansführlichen Rezepte des Doktors und so lange, bis der kleine Säugling am Busen rebellierte und sie in Rebenzimmer über die Wiege trieb. Sie entschulsdigte sich und sagte, der Kleine musse schlaften, weil sie mit Lianen spazieren gehe, auf die sie jede Minute aufsehe.

Rinder lieben fraftige Gefichter; Alban wurde zus gleich von Kindern und von hunden geschätz; nur konnte er auf dem kindlichen Spielplatze nie mit der kleinen fpringenden Truppe agieren, wenn erwachsene Logen das bei waren.

"Ich tann fehr viel!" fagte Pollug; — wich tann auch lefen, Gerr!" verfette bem Bruder Gelena. Aber boch nur deutsch; ich aber tann lateinische Briefe "prachtig herlefen, Du!" ermiderte ihr bas junge

Mannlein, und lief in der Stube nach Lekture und Les feproben umber, aber umfonft. "Mann! warte ein we", nig!" fagte er und lief die Treppe hinauf in — Lias
nens Zimmer und holte einen Brief von Lianen. ——

# 43. 8 pfel.

Albano wußte nicht, daß Liane ordentlich das obere fo blubend beschattete Zimmer fur sich innen habe, worin fle hausig — zumal wenn die Mutter in der Stadt zurückblieb — zeichnete, schrieb und las. Die kindliche Chariton, vom Liebetranke der Freundschaft begeistert, wußte gar nicht, wie sie nur der schonen, liebreichen Freundin ihr Feuer so recht zeigen konnte; ach was war ein Zimmer? — In dieses immer offne kamen nun die Rinder, die Liane zuweilen lesen ließ; und so konnte jest Pollux aus dem einsamen den Bogen holen, den sie an diesem Morgen geschrieben. —

Alls Albano mahrend des Holens so allein im Wohns zimmer des fernen Jugendfreundes neben dessen stiller, blasser Jochter saß, die bald auf ihn, bald auf eine ihm noch aus Lianens Morgenzimmer bekannte Spielschäferei hinsah — als das Morgenwehen durchs kuble Fenster das herrliche Getümmel hereintrieb — besonders als im lichten Ausschnitte des Fußbodens die sinesischen Schatzten des Weinz und Pappellaubes sich ineinander kraufelten — und als endlich Chariton den Saugling mit einem eiligern lautern Wiegenliede einsang, das ihm tonte wie ihr nachhallender Seuszer nach dem schonen Jugendslande: so wurd' ihm das volle, vom ganzen Morgen so angeregte Herz so wunderbar und — besonders durch das wankende Schattengesecht — saft bis zum Weinen

bewegt ; und bas Rind blidt' ihm immer bedeutenber ins Geficht.

Da fam Pollug mit feinen deiben Quartblattern jurud und fette fich nun felber auf feine Lefeprobe. Schon die erfte Seite tomponierte ju Albans innern Lies bern die Melodie; aber er errieth meder die Berfafferin noch bas Datum bes Briefes, außer fpater burch ein bin = und berfpringendes Lefen. Die Blatter geborten ju vorigen - nicht einmal Streufand bezeugte ihre junge Beburt (benn Liane mar ju hoflich, einen ju brauchen) - ferner maren alle Ramen anders; namlich Julienne, an die fie gerichtet waren, hatte leiber, in b'argenfons bureau décachetage d. b. am Bofe mohnhaft, vergifs ferte verlangt, und fie bieg mithin Elifa, Roquairol Rarl und Liane ihre fleine Linda. Linda ift befanntlich ber Taufname ber jungen Grafin von Romeiro, mit melder die Pringeffin am Tage jener fur Roquairol fo blutigen Redoute ein emiges Bergen= und Korrespondengs bundniß aufgerichtet batte: - Liane - por beren reis nen dichterifchen Mugen fich jedes edle weibliche BBefen gur Bebenedeieten und Beroine, ber undurchfichtige Edel= ftein jum burchfichtigen aufhellte und reinigte, liebte bie bobe Grafin gleichfam mit bem Bergen ihres Brubers und ihrer Freundin zugleich, und die fanfte Geele nannte fich, ihres Berthes unbewußt, nur die fleine Linda ih= rer Elifa.

Much die garte ausgezogene Sandschrift kannte Ulsbano nicht; Julienne liebte die gallische Sprache bis zu den Lettern, aber Lianens ihre glichen nicht den gallisschen Sudel = Protokollen, sondern der reinlichen gerundesten Sandschrift der Britten.

hier ift endlich ihr Blatt — — D du holdes Wes

fen! wie lange hab' ich nach ben erften Lauten beiner erquickenden Seele gedurftet!

Sonntage morgen.

- Aber heute, Glifa, bin ich fo innigfroh und ber Abendnebel liegt als eine Aurora am himmel. Ich follte bir mol bas Geffrige gar nicht geben. Ich mar ju befummert. Ronnt' aber nicht meine liebe Mutter, die boch blos meinetwegen hierher gegangen mar, badurch noch franker merden, fo leidlich fie auch eben besmegen fich gegen mich anftellte? - Und bann fam ja beine Beftalt, Beliebte, und all bein Schmerz und die harte Nachbarichaft\*) und unfer letter Abend bier, o alles bas jog ja fo flagend vor mein banges herg! - Gieb, als wir por bem Saufe ber lieben Chariton hielten und fie meiner Mutter die Sand mit freudigen Thranen fußte: fo war ich fo fcmach, daß ich auch abgewandte vergoß, aber andre und über die Grohlockende felber, die ja nicht wiffen fonnte, ob nicht in diefer Stunde ibr theurer Freund in Rom erfrante und untergebe. -

Mun aber ist der dunkelgraue Nebel auf dem Blus mengarten beiner kleinen Linda ganz verweht und alle Bluten des Lebens glanzen in ihren reinen hohen Fars ben vor ihr. — Rach Mitternacht wich die Dis graine meiner Mutter fast ganz und sie schlummerte so suß noch an diesem Morgen. O wie war mir da! — Nach 5 Uhr schon ging ich in den Garten hinunter und fuhr über den Glanz zusammen, der im Thaue und zwischen den Blattern brannte — die Sonne sah erst unter den Triumphthoren herein — alle Seen sprühten in einem

<sup>9)</sup> Der Cartarus mit bem Baterbergen Juliennens.

breiten Feuer — ein glanzender Dampf umfloß wie ein Beiligenfchein ben Erbenrand, ben der himmel berührte — und ein hohes Weben und Singen ftromte burch die Morgenpracht. — —

Und in diese aufgeschlossene Welt kam ich genesen zuruck und so froh; ich wollte immer rufen: ich habe dich wieder, du helle Sonne, und euch, ihr lieblichen Blumen, und ihr ftolzen Berge, ihr habt euch nicht versandert, und ihr grunet wieder wie ich, ihr duftenden Baume! — In einer unendlichen Seligkeit schwebt'ich wie verklart, Elisa, schwach, aber leicht und frei, ich hatte die drückende Hulle — so war es mir — unter die Erde gelegt und nur das pochende Herz behalten und im entzückten Busen stoffen warme Thranenquellen gleichsam über Blumen über und bedeckten sie hell. ——

"Uch Gott, sagt' ich in der großen Freude schrecks "haft, war es denn ein bloßer Schlaf, das unbewegs "liche Ruhen der Mutter?" und ich mußte — lächle immer — eh' ich weiter ging, wieder zu ihr hinauf. Ich schlich athemlos vor das Bette, bog mich horchend über sie und die gute Mutter schloß die immer leise schlummernden Augen langsam auf, sah mich mude aber liebreich an und that sie, ohne sich zu regen, wieder zu und gab mir nur die liebe Hand.

Nun durft' ich recht selig wieder in meinen Garten gehen; ich brachte aber der immer heitern Chariton den Morgengruß und sagt' ihr, daß ich auf dem breiten Wege zum Altare \*) bliebe, sollt' ich etwan gesucht werden.

— Uch Elifa, wie war mir dann! Und marum hatt'

<sup>9</sup> Go beifet jener Berg, den Albano in ber befannten Fruhling, nacht gefunden.

ich dich nicht an meiner Sand und warum fab mein bes fummerter Rarl nicht, daß feine Schwefter fo gludlich Bie nach einem warmen Regen bas Ubendroth und bas fluffige Connenlicht von allen goldgrunen Bugeln rinnt: fo frand ein gitternber Glang über meinem gangen Innern und über meiner Bergangenheit und übers all lagen helle Freudengahren. Gin fußes Nagen nabm mein Berg auseinander wie jum Sterben, und alles mar mir fo nabe und fo lieb! 3ch batte ber lifpelnden Bitterpappel antworten und den Fruhlingluften banten mos gen, die fo fuhlend das heiße Muge umwehten! Die Sonne hatte fich mutterlich warm auf mein Berg ge= legt, und pflegte uns alle, die falte Blume, ben jungen nactten Bogel, ben farren Schmetterling, und jedes Wefen; ach fo foll der Menfch auch fein, bacht' ich. Und ich ging den Sandweg und iconte das Leben des armen Graschens und der liebaugelnden Blume, Die ja bauchen und ermachen wie mir - ich vertrieb die meif= fen durftigen Schmetterlinge und Lauben nicht, Die fic nebeneinander von der naffen Erbicholle gum Trante buds ten - o ich hatte die Wellen ftreicheln mogen - biefe Schopfung ift ja fo foftbar und aus Gottes Sand, und bas noch fo flein geftaltete Berg hat ja boch fein Blut und eine Sehnsucht und in das Mugen = Dunft= den unter bem Blatte fehrt ja boch bie gange Sonne und ein fleiner Frubling ein. -

Ich lehnte mich, ein wenig ermattet, unter den ersten Triumphbogen, eh' ich jum Altare aufftieg; und sah hinaus in die glimmende Landschaft voll Dorfer und Baumgarten und hugel; und der flimmernde Thau und bas Lauten der Dorfer und bas Glockenspiel der Deersben und bas Schweben der Bogel über allem fullte mich

mit Ruh' und Licht. Ja, so ruhig und unbekannt und heiter will ich mein eilendes Leben führen, dacht' ich: redet mir nicht der Trauermantel zu, der vor mir mit seinen vom herbste zerrissenen Schwingen doch wieder um seine Blumen flattert; und mahnet mich nicht der Nachtschmetterling ab, der erkaltet an der harten Statue klebt und sich nicht zu den Blumen des Tages aufschwingen kann? — Darum will ich nie von meiner Mutter weichen — bleibe nur die theure Elisa auch so lange bei und als ihre kleine Linda lebt und rufe sie ihre hohe Freundin bald, \*) damit ich sie sehe und herzlich liebe! —

Ich flieg ben grunschattigen Berg binan, aber mit Muhe; die Freude entfraftet mich fo fehr - dent' an mich, Elifa, ich merbe einmal an einer großen fterben, ober an einem großen, allzugroßen Beh. Der Schneffenmeg jum Altare mar von den Rarben des Blutens faubes gemalt und broben manben fich nicht gefarbte fefte, fondern rege brennende Regenbogen burch die Zweige Des Berges, Barum fand ich heute in einem Glange wie niemals fonft? \*\*) Und als bie Morgenluft mich wie ein Flugel anflatterte und bob, und als ich mich tiefer in ben blauen himmel tauchte, fo fagt' ich: nun bift du im Elvfium. - Da war mir, als fage eine Stimme: bas ift bas irbifche und bu bift noch nicht ges beiligt fur bas andre. D feurig faßt' ich wieder ben Entidluß, mich von fo manchen Mangeln loszuwickeln und befonders bem ju fcnellen Bahne ber Rranfung

<sup>\*)</sup> Linda de Romeito.

<sup>\*\*)</sup> Die Urface ift, weil fie nach ber Genefung noch tauglichtig war, und ein Rurglichtiger fieht ben Thau glangenber.

abzusagen, ben ich andern zwar verhehle, womit ich fie aber boch verlete. Und da betete ich am Altare und fagte der ewigen Gute Dank und weinte unbewußt viels leicht zu sehr, aber doch ohne Augenschmerzen.

Bulett ichrieb ich bas hier beigelegte Dantgebicht, bas ich in Berfe bringe, wenn es der fromme Bater gutheißet.

#### Dantgebicht,

So ichau' ich wieber mit feligen Augen in beine blubende Belt, du Allliebender, und meine mieder, meil ich gludlich bin? Barum hab' ich benn gezagt? Da ich unter ber Erde ging in ber Finfterniß wie eine Sodte und nur fern die Beliebten und den Fruhling über mir pernahm: marum mar bas ichmache Berg in Furcht, es gebe feine Deffnung mehr jum Leben und jum Lichte? - Denn bu marft in der Finfterniß bei mir und fuhr= teft mich aus ber Gruft in beinen Frubling herauf; und um mich ftanden beine froben Rinder und der belle Sims mel und alle meine lachelnden Beliebten! - - D ich will nun fefter hoffen; brich immer ber fiechen Pflange uppige Blumen ab, bamit die andern voller reifen! Du führeft ja beine Menfchen auf einem langen Berge in beinen himmel und ju bir, und fie geben burch bie Gemitter bes Lebens am Berge nur verschattet, nicht getroffen bindurch und nur unfer Mage mird nag. -- Aber, wenn ich nicht zu dir fomme, wenn ber Tod wieder feine buntle Bolfe auf mich wirft und mich meg von allen Beliebten in die tiefere Sohle gieht und bu mich, Allgutiger, noch einmal freimachft und in beis nen Fruhling tragft, in ben noch ichonern als diefen berrlichen ; wird bann meir ichmaches Berg neben beinem

Richterfruhle so freudig schlagen wie heute und wird die Menschenbruft in beinem atherischen Fruhlinge athmen durfen? O mache mich rein in diesem irdischen und lasse mich hier leben, als wenn ich schon in beinem him= mel ginge! — —

\* \*

Wenn schon euch, ihr Freunde, die bulbende reine Seftalt ungesehen lieb und ruhrend wird, die sich erges geben freuen kann, daß doch die Wetterwolke nur Plagstropfen, und keine Schloßen auf sie warf: wie mußte sie erst das bewegte Berz ihres Freundes erschüttern! — Er fühlte eine Beiligung seines ganzen Wesens; gleichs sam als komme die Tugend in diese Gestalt verkörpert vom himmel nieder, um ihn heiligend anzulächeln, und sliege bann leuchtend zuruck und er folg' ihr begeistert und gehoben nach.

Er trang eifrig bem Knaben bas Burudtragen ber Blatter ab, um ihr und fich, ba fie jede Minute ersicheinen konnte, die peinlichfte Ueberraschung zu erfparen: boch beschloß er fest — was es auch kofte, — wahr zu fein und ihr noch heute fein Lesen zu beichten.

Der Kleine lief die Treppe hinauf, wieder herab, blieb lange vor der Thure und kam herein mit — Liasnen an der hand, die weiß gekleidet und schwarz versschleiert war. Sie sah ein wenig betroffen umher, als sie mit beiben handen den Schleier von ihrem freundlischen Gesichte zuruckhob, horte aber Charitons Wiegenslied. Sie kannt' ihn nicht, bis er sprach; und hier ersrothete ihr ganzes schones Wesen wie eine beleuchtete Landschaft nach dem Abendregen; sie habe die Freude, sagte sie, seinen Bater zu kennen. Wahrscheinlich kannte

fie den Sohn durch Juliennens und Augusti's Malereien noch besser und von verwandtern Seiten; auch bewegte sich gewiß ihr schwesterliches herz von seiner Bruderstimme; benn der Reiz und sogar Vorzug der Achilichteit und Kopie ist so groß, daß sogar einer, der einem gleichgultigen Wesen abnlich sieht, und lieber wird, wie das Echo eines leeren Rufs, blos weil hier, wie in der nachahmenden Kunst, die Vergangenheit und Abwesenheit eine durch die Phantasie durchscheinende Gegenwart wird.

Das immer leisere Einfingen ber Mutter sagte bas tiefere Einschlummern bes Sauglings an und endlich verstummte bas diminuendo, und Chariton lief mit bligs zenden Augen der Band Lianens zu. Eine heitere offne Freundschaft bluhte zwischen den unschuldigen herzen und verstrickte sie wie der Wein die nahen Pappeln. Chariston erzählte ihr Albano's Erzählung mit der Boraussezzung der innigsten Theilnahme; Liane horte gespanntsausmerkend der Freundin zu; aber das war ja so viel als blicke sie die nahe historische Quelle selber an.

#### 44. Syfel.

Endlich reisete man in den Garten aus; Pollug blieb ungern und nur auf Lianens Berheißung, ihm heute wieder ein Pferdftuck ju zeichnen, als Schubbeilisger ber Biege zuruck. Alban sagte zur höchften Freude der Baumeisterin, die nun alles dem schonen Manne zeigen konnte, er habe noch wenig von Lilar gesehen. Wie reizend gingen vor ihm die befreundeten Gestalten nebeneinander! Chariton, wiewol eine Frau, doch grieschisch sichlant flatterte als die kleinere Schwester neben

ber Lillentaille feiner ein wenig langern Liane fort, jene fchien, nach der Eintheilung ber Landschaftmaler, die Das tur in Bewegung ju fein, Liane Die Natur in Rube. 218 er wieder neben Liane trat, an beren linten Sand Belena lief - jur rechten bie Mutter - fo fand er ihr meich = niedergebendes Profil unbeschreiblich ruhrend und um den Mund Buge, die der Schmerz zeichnet, die Rarben wieberfehrender Lage; indeß bas ichone Dabden in ber Sonnenseite bes Bollgefichts, wie in ihrem leichten Befprache, eine unbefangene begluckende Beiterkeit entfals tete, die Albano, ber noch an feiner Schulthure eines weiblichen Philanthropins angeklopft, muhfam mit ihrer weinenden Dichtfunft ausglich. D wenn die weibliche Thrane leicht flieht, fo entflattert ja noch leichter bas weibliche Lacheln und diefes ift ja noch ofter als jene, nur Schein!

Er fuchte aus Sehnsucht bes burftigen Bergens bas Sandden der Rleinen ju faffen, allein fie bing fich mit beiden auf Lianens Linke, entlief aber gleich und holte brei Brieblumen - wie fie, ben Schmetterlingen abnlich und theilte der Mutter eine ju und Lianen mit ben Worten zwei : gieb bem auch eine! Und Liane reichte fie ihm ihn freundlich = anschauend mit jenem heiligen Dabs chenblicke, der hell und aufmertfam, aber nicht forfchend, findlich=theilnehmend ohne Geben und Fordern ift. Gleich= wol fentte fie biefe beiligen Mugen beute mehrmals nies ber; aber - bas zwang fie bagu - auf Befaras felfis aem, obwol von der Liebe erweichtem Gefichte, rubte ein physiognomifches Recht bes Starfern , er fcbien eine fceue Geele mit hundert Mugen angufehen und feine beis ben mabren loderten fo marm, obwol eben fo rein, wie bas Sonnenauge im Mether.

Die Brieblumen haben bas Sonberbare, bag ber eine fie riecht, ber andre aber nicht; nur biefen breieinis gen Menichen thaten fich die Relche gleich weit auf und fie erfreueten fich lange über bie Bemeinschaft beffelben Benuffes. Belena lief voraus und verfchwand hinter ei= nem niedrigen Gebuiche; fie erwartete auf einer Rinder= bank neben einem Rindertische lachelnd die Ermachfenen. Der gute alte Furft hatte überall fur Rinder niedrige Moosbante, fleine Gartenftuble, Tifchchen und Ocherben = Orangerieen und bergleichen um die Rubeplate ib= rer Eltern geftellt; benn er trug diefe erquickenden offnen Blumen der Menschheit fo nah' an feinem Bergen! -"Man municht fo oft, (fagte Liane), in der patriars "halifchen Beit, ober in Arfadien und auf Stabeiti gu " leben; die Rinder find ja - glauben Gie es nicht? -"überall biefelben und man hat eben an ihnen bas, mas "die fernfte Beit und die fernfte Begend nur gemabren "mag. " - Er glaubt' es wol und gern; aber er fragte fith immer, wie wird aus bem todten Meere bes Sofes eine fo unbeflectte Aphrobite geboren, wie aus bem falgigen Seemaffer reiner Thau und Regen freigt? -Unter bem Oprechen jog fie jumeilen ein ungemein bols bes - wie foll ich's beziffern - 5m nach, das wies wol ein Cour=Donatschniger, eine unfagliche Gutmus thigfeit verrieth; ich fchreibe es aber nicht bagu ber, ba= mit den nachften Sonntag alle Leferinnen Diefen Interpuntzionreig boren laffen.

"Das Ramliche, (verfette Albano, aber gutmeis, nend) gilt von den Thieren, der Schwan dort ift, wie der im Paradiefe." Sie nahm es eben so auf wie ers meinte; aber die Ursache war der fromme Baster Spener, ihr Lehrer; denn auf Alband Frage über

Lilars Fulle an iconen und fanften Thieren antwortete fie: "ber alte Berr liebte biefe Befen ordentlich garts "lich und fie fonnten ihn oft bis ju Thranen bringen. "Der fromme Bater benft auch fo: er fagt, ba fie als "fes auf Gottes Beheiß thun burch ben Snftintt, fo " fei ibm, wenn er die elterliche Gorge fur ihre Juns "gen febe, fo, als thue ber Allgutige alles felber." Gie fliegen jest eine balbbelaubte Brucke uber einen langen von Pappeln umflatterten Bafferfpiegel binauf, morin Lianens Cbenbild, namlich ein Ochman auf ben Bafe ferringen ichlief, ben gebognen Sals icon auf ben Rucken gefchlungen, ben Ropf auf bem Flugel, und leife mehr von den Luften gedreht ale von den Bellen; "So rubt bie unschuldige Seele!" fagte Albano und Dachte mol an Liane, aber ohne Muth gum Befennte niß. "Und fo ermacht fie!" feste bewegt Liane Dagu; als biefe meife vergroßerte Taube ben Ropf langfam von bem Flugel aufhob; benn fie bachte an bas heutige Erd machen ihrer Mutter. -

Chariton wandte sich wie ganz aus hüpfenden Punksten zusammengeseht, immer fragend an Liane: "wollen "wir dahin? voel dorthinein? oder hier hinaus? — "Ware nur mein herr da! der kennt alled!" — Sie hatte ihn gern um jede Quelle und Blume herumges führt, und blickte dem Junglinge so liebend wie der Freundin ind Gesicht. — Liane sagte ihr auf dem Kreuzwege an der Brücke: ", sie glaube, das Flotenthal "dort mit der leuchtenden Goldfugel sei vielleicht am "sichonsten, besonders für einen Freund der Musik; auch "werde man sie da suchen, wenn man ihrer Mutker die "Harse bringe." Sie hatte ihr mit dieser zurückzukonne men versprochen. Sie mied alle Steige nach Sus

Sie traten fdweigend in ben Sag gurfict. Aber Albano's Bogen fielen nie fcnell, fie behnten fich in meite Ringe aus. Gein Muge mar noch nicht trocken, als er in bas himmlifche Thal fam, in biefen Ruheplat ber Bunfche, mo Traume frei, ohne Schlaf, herumges ben tonnten. Chariton - burch ben Ernft viel gefchaf= tiger - mar nach einer Augenfrage an Lianen, ob fie es folle - namlich bas Spielenlaffen gewiffer Mafchi= nen - voraus bineingeeilt. Gie gingen burch ben weis denden blubenden Schleier; - und Albano erblicte nun vor fich ben jugendlichen Traum von einem bezaus berten, mit Duften und Schatten umftriefenden Bauberthale in Spanien lebendig auf. bie Erbe berausgeftellt. Un den Bergen blubten Drangengange, den Unterfat in Die bobere Terraffe verftect - alles mas große Bluten auf feinen Zweigen tragt, von der Linde bis jur Rebe und jum Apfelbaume fog unten am Bache ober beftieg ober befrangte die zwei langen Berge, die fich mit ihren Bluten um die Blumen ber Tiefe manben und fich mit einander bogen, um ein unendliches Thal ju verfprechen - Schiefgestellte Fontainen an den Bergen marfen bintereinander filberne Regenbogen über die Baume in ben Bach - in Often brannte ber Goldglobus neben ber Sonne, der lette Spiegel ihres fterbenden Abendbliches. - " Sabe Dant, du ebler Greis!" wiedetholte Mls bano immer.

Liane ging mit ihm am weftlichen Berge bis zu eis ner überblühten Bant unter bem herüberflatternden Bos gen, wo man die erfte und zweite Krummung des Thas les und oben im Norden hohe Fichten und hinter ihnen eine Kirchthurmspihe und unten eine Aurikel-Wiese übers schauen kann, indes Chariton auf dem öftlichen gegens uber hinter einer Wusenstatue — benn die neun Musen glanzten aus dem' grunen Tempe — an Gewichten zu winden und auf Springfedern zu drucken schien. "Mein "Bruder (brach Liane leise das Schweigen und firiette die "Arbeit fort, die sie der Freundin abgenommen) munscht "recht sehr, Sie zu sehen." Die nun mit allen heilis gen Kräften aufgewachte Seele Albano's fühlte sich ihr ganz gleich und ohne Berlegenheit, und er sagte: "schon "in meiner Kindheit hab' ich Ihren Karl wie einen "Bruder geliebt; ich habe noch keinen Freund." Die bewegten Seelen merkten nicht, daß der Rame Karl aus dem Briefe sei.

Auf einmal flogen einzelne Flotentone oben auf ben Bergen und aus den Lauben auf — immer mehre flogen dazu — sie flatterten schönsverworren durcheinans der — endlich stiegen machtig auf allen Seiten Flotens dore wie Engel auf und zogen gen himmel — sie ries fen es aus, wie suß der Frühling ist und wie die Freude weint und wie unfer berz sich sehnt und schwans den oben im blauen Frühlinge — und die Nachtigallen flogen aus den kühlen Blumen auf die hellen Sipfel und schrieen freudig in die Triumphlieder des Maies — und das Morgenwehen wiegte die hohen schimmernden Regenbogen hin und her und warf sie weit in die Blusmen hinein. —

Lianen entsank die Arbeit in den Schoof und fie fchlug nach einer ihr eignen Beise, indeß sie den Kopf wie eine Muse vorsenkte, den Blick empor, ihn in eine traumerische Weite heftend; ihr blaues Auge schimmerte, wie der blaue wolkenlose Aether in der lauen Sommers nacht bligend überquillt; — aber des Junglings Geift brannte in der Bewegung auf wie das Meer im Sturme.

Die jog ben fcmargen Schleier, - gewiß nicht allein gegen Sonne und Luft - berab; und Albano, mit ei= ner innern Belt auf feiner bewegten Geftalt, fpielte erhaben mit fich felber kontraftierend - an den Rockchen ber hergezogenen Belena und fah ihr mit großen Thras nen in bas blobe fleine Geficht, bas ibn nicht verftand.

Sett eilte Die Mutter ine Schweigen heruber und fragte recht freundlich, wie es ihm gefiele. Seine anbern Entzückungen ibfeten fich in ein Lob ber Zone auf; und die liebe Griechin erhob bas, mas fie fo. oft gebort, felber immer ftarter, als mar' es ihr neu und borchte febr mit gu.

- Gin Madchen mit ber Barfe blickte burch bas Einganggeftrauch bes Thales herein; und Liane fah ben Bint und frand auf. Indem fie ben Schleier beben und icheiden wollte, fo fiel dem großherzigen Junglinge fein Bekenntniß ein: "ich habe Ihren heutigen Brief "gelefen, bei Gott, bag muß ich jebo fagen," fagt' er. Die ructe ben Schleier nicht bober und fagte mit gits ternder Stimme: " Sie haben ihn gewiß nicht gelefen, "Die waren wol nicht in meinem Bimmer," und fab Chariton an. Er verfette, gang bab' er ibn auch nicht, aber boch viel; und ergablte mit brei Worten eine mils bere Befdichte als Liane abnen fonnte. "Der bofe "Pollug!" fagte immer Chariton. - ',, D Gott, ver-"geben Sie mir biefe Gunde ber Unwiffenheit!" fagte Albano; fie bob ben buntlen Schleier auf eine Terzie lang jurud und fagte bochroth, mit niebergefenttem Blide - vielleicht burch die Freude über bie Biberlegung der fcblimmern Erwartung verfohnt; - ,, er ge--, borte blos an eine Freundin - und Gie werden wol. "menn ich Sie bitte, nichts wieder lefen," - und unter bem Falle bes Schleiers ging bas Auge milbernb und vergebend auf, und fie schied langsam mit ihren Beliebten von ihm.

D bu beilige Seele, lieve meinen Jungling! -Bift bu nicht bie erfte Liebe diefes Feuerhergens, ber Morgenftern in der bammernben Fruhe feines Lebens, Du, diese Gute, Reine und Barte! D die erfte Liebe bes Menfchen, die Philomele unter den Fruhlinglauten bes Lebens, mird ohnehin immer, weil wir fo irren, fo hart vom Schicksale behandelt und immer getobtet und begraben; aber wenn nun einmal zwei gute Geelen im blubendweißen Lebensmai - Die fußen Frublingtbranen im Bufen tragend - mit ben glangenden Knospen und hoffnungen einer gangen Jugend und mit der erften unentweihten Sehnsucht und mit dem Erfflinge bes Lebens wie des Jahres, mit dem Bergigmeinnicht ber Liebe im Bergen - menn folche verwandte BBefen fich begegnen durften und fich vertrauen und im 2Bonnemonat ben Bund auf alle Bintermonate der Erdenzeit beschworen, und wenn jedes Berg jum andern fagen Fonnte: Beil mir, bag ich bich fand in ber heiligften Lebenszeit, eb' ich geirrt hatte; und bag ich fferben fann, und habe niemand fo geliebt ale bich! - D Liane, o Befaro, fo gludtlich muffen euere fconen Gee= Ien merben! -

Der Jungling blieb noch einige Minuten in ber um ihn fortarbeitenden Bauberwelt, deren Tone und Fontainen wie die Baffer und Maschinen in dem eins samen Bergwerke rauschten; aber am Ende war etwas Gewaltsames im einfamen Forttonen und Schimmern des Thales, worin er so allein zurückgelassen war. Das ftig schritt er auf dem nabern Wege und mit Wasseras

bern beworfen, burch ben Laubenvorhang, und trat wies ber in die freie Morgenerde Lilars hinaus. Bie fonderbar! wie fern! wie verandert mar alled! In feine welt offne innere Belt brang bie außere mit vollen Stromen ein. Er felber mar verandert; er tonnte nicht in die Cichennacht an bas felfigte Chenbild bes Baters treten. Mis er über bie in Sweigen ftebende Brucke mar, fab er auf dem breiten filbermeißen Bartenwege die fanfte Befellfchaft langfam geben, und er pries Lianen felig, Die nun an ihr bewegtes Berg das mutterliche drucken fonnte. - Die Rleine brehte fich oft tangend um und fah ihn vielleicht, aber niemand manbte fich jurud. Durch bie nachgetragene Barfe rif fich ber Morgenwind und führte von den erregten Saiten Tone wie von Meolhars fen mit fich weiter; und ber Jungling borte wehmuthig dem gurudflingenten Blieben wie von Schwanen gu, Die über die Bander eilen, indeß hinter ihm das leere Thal einfam in den flotenden Birtenliedern der Liebe fortfprach und ihn webende nachziehende Laute matt und dunkel ere reichten. Aber er ging auf ben Berg bes Altare jus ruct's und da er über bie helle Gegend ichauete und noch Die hellen weißen Beftalten geben fah, ließ er feine gange fcone Seele weinen. - Und hier fchließe fieb ber reichfte Sag feines jungen Lebens !

Aber, ihr guten Menschen, die ihr ein Berg trags und feines findet, oder die ihr die geliebten Besfen nur in und nicht an dem Bergen habt, bilb' ich nicht alle diese Gemalbe ber Bonne, wie die Griechen, gleichsam an den Marmorsargen euerer umgelegten schlafenden Borgeit ab? Bin ich nicht ber Urchimimus, der vor euch die zerfallnen Gestalten nachspielt, die eure Geele begrub? Und du, jungerer oder armerer Mensch,

dem die Zeit flatt der Bergangenheit erft eine Zukunft gab, wirst du mir nicht einmal sagen, ich hatte dir manche selige Bestalten wie heilige Leiber verbergen solsten aus Furcht, du wurdest sie anbeten, und wirst du nicht dazusesen, du hattest ohne diese Phonix = Bildnisse leichtere Bunsche genahrt und manche erreicht? — Und wie wehe hab' ich dann euch allen gethan! — Aber mir auch; denn wie konnt' es mir besser ergehen als euch allen? —

Euer Schluß mare bemnach diefer: Da ihr schone Tage nie so schon erleben konnt, als fie nacher in der Erinnerung glanzen oder vorher in der hoffnung: so verlangtet ihr lieber den Tag ohne beide; und da man nur an den beiden Polen des elliptischen Gewölbes der Beit die leisen Spharenlaute der Musik vernimmt, und in der Mitte der Gegenwart nichts: so wollt ihr lieber in der Mitte verharren und aufhorchen, Vergangenheit und Zukunft aben bie beide kein Mensch erleben kann, weil sie nur zwei verschiedene Dichtungarten unsers herzens sind, eine Ilias und Odusse, ein verlornes und wiedergefundnes Milton = Paradies — wollt ihr gar nicht anhören und heranlassen, um nur taubblind in einer thierischen Gegenwart zu niften, —

Bei Gott! Lieber gebt mir bas feinste fratfte Gift ber 'Sheale ein, damit ich meinen Augenblick boch nicht verschnarche, sondern vertraume und dann daran verfterbe! — Aber eben bas Berfterben mare mein Behler: benn mer bie poetischen Traume ins Bachen \*)

<sup>&</sup>quot;) Ce fann mir nicht bargewarfen werden, daß ja bie Sjenen meines Buche wirflich erlebte maren, und bag man teine beffere ju erleben munichte; benn in ber Darftellung ber Phantafie ummt bie Birtlichfeit neue Reige an, Reige, mit welchen auch

tragen will, ift toller als ber Rordamerifaner, ber bie nachtlichen realifiert; er will, wie eine Rleopatra, ben Slang der Thauperlen jum Labetrunt, ben Regen bo= gen der Phantafie jum haltbaren, über Regenmaffer ge= führten Och wibbogen verbrauchen. - Ja, o Gott, bu wirft und fannft und einmal eine Birflichfeit ges ben, die unfre hiefigen Ideale verforpert und verdoppelt und befriedigt - wie bu es uns ja icon in der hiefis gen Liebe bewiefen haft, bie uns mit Minuten berauscht. mo bas Innere bas leußere wird und bas Ideal die Birflichfeit - aber bann - nein, uber bas Dann bes Jenseits hat biefes fleine Jest feine Stimme; aber wenn hienieben, fag' ich, bas Dichten Leben murde und unfre Schaferwelt eine Schaferei und jeder Traum ein Sag: o fo murde bas unfere Bunfche nur erhoben, nicht erfullen, die hobere Birflichfeit murde nur eine bobere Dichtfunft gebaren und bohere Erinnerungen und Soffs nungen - in Arfadien murden wir nach Utopien ichmachten und auf jeder Sonne murden mir einen ties fen Sternenhimmel fich entfernen feben und wir murben - feufgen wie bier! -

jebe andere jurudgewichene Segenwart magifch die Erinnerung burchschiummert. Ich berufe mich bier auf die Empfindung bes Personales felber, bas im Sitan handelt, ob es nicht in meinem Buche — wenn es anders barüber gerath — an ben abgee malten Szenen, die boch seine eignen find, einen hobern Zuwber sindet, der ben wirklichen abging, und ber's freilich machen fonnte — aber ganz mit Unrecht, — daß bas Personale wunscht, sein eignes Leben zu — erleben.

## Reunte Jobelperiode.

Lust ber Hoftrauer — bas Begräbniß — Roquairol — Brief an ihn — die sieben letten Worte im Wasser — die Hulbigung — Redoute — Puppenredoute — ber Kopf in der Lust, der Tartarus, die Geisterstimme, der Freund, die Katatombe und die vereinigten Menschen.

# 46. Syfel.

Die merdende Liebe ift bie ftillste; die schattigen Blusmen in diesem Fruhlinge meiden wie die im andern das Sonnenlicht. Albano spann sich tief in seine Sonnstagtraume ein und zog so gut er konnte das grune Mohnblatt der Birklichkeit in sein Gespinnste; namlich den Montag, der ihm bei dem Paradebegrabnisse des Fürsten den Bruder seiner Freundin zeigen sollte.

Dieses Trauerfest, wo der dritte, aber größte fürsts liche Sarg sollte zur Ruhe bestattet werden, brach ends lich an, und war schon durch das Vorfest wichtig ges macht, wo man die zwei ersten Sarge sammt dem Greise belgeset, wie man etwa Tugenden schon im Anfange eines Jahrhunderts beerdigt und erst am Ende desselben ihre leeren Namen, Gehäuse und Franzbande. Um Probes und Vorbildbegrabnisse des Hochsteligen war noch dazu der alte fromme Vater Spener, sein letzer Freund, mit in die Gruft hinabgegangen, um sich das hölzerne und zinnerne Gehäuse des ausgelaufenen Gehwerks. öffnen zu lassen und auf die stille Bruft des lieben Schläfers noch dessen Jugend Portrait und sein eignes mit der umges

ftargten Farbenfeite zu becken, ohne zu reben und zu mei= nen; und der hof machte viel aus biefer Morgen= und Abendgabe der Freundschaft.

Mues ichwillt fur den Menichen ungeheuer an, movon fie lange reden muffen - alle Peftiger Gefellichafe ten maren Sterbebeitraggefellschaften und voll Leichenmarichalle - jebes Gerufte ber benachbarten Bufunft mar ein Trauergeruft und jedes Bort ein Leichenfermon ober eine Grabichrift auf den blaffen Mann - Spher als Leibmedifus freuete fich auf feinen Untheil am Leidtra= aen und Mitziehen - ber Lektor hatte fatt ber verfes= ten Binterfleider die Doftrauer icon ans und approbiert - ber Sofmarichall hatte feine Minute Raft und der jungfte Sag, der die Graber auf= aber nicht gumacht, mar' ihm heute ichief gefommen - ber Minifter von Froulan, den ber falte Luigi willig alles machen ließ, war ale Liebhaber alles altfurftlichen Pompes und als Freibausschreibender Direttor des gegenmartigen fo gut im Simmel als der Sochffelige - die Beiber maren als Dochfes lige aus den Betten geftiegen, weil fur diefe fleifigen Ses mandermalerinnen eine lange Befentette von Rot-Ben und von beren Tragern wol fo fcmer wiegt als fur ihre Manner eine getoppelte Gippfchaft von Pferden.

Albano harrte ungeduldig am Fenfter auf Lianens Bruder und liebte ben linfichtbaren immer heißer; wie zwei Flügel hoben und regten Freundschaft und Liebe in ihm einander verbunden auf. Die Trauerspuhle — namlich der leere Sarg — war im Tartarus angelegt und wurde allmalich abgespuhlet und man konnte das buntle Trauerband nun bald in die Bergstadt spannen. Schon anderthalb Stunden vor Ankunft des Zuges war ber Salpeter ber weiblichen Bolkmenge an den Mauern

und Benftern angeschlossen. Sara, die Frau des Dofstors, kam mit bin Kindern und dem tauben Radaver in Schoppe's Zimmer herauf, dessen zweite Thur in Ulsbano seines offen ftand, und sagte liebaugelnd zum Grasfen hinein: "hier oben mare alles bester zu übersehen "und Seine Gnaden wurden verzeihen."— "Bleibt "nur zusammen da und molestiert mir den H. Grafen "nicht," sagte sie zuruckgewandt zu den Kindern und wollte ins grafliche Zimmer, auf dessen Schwelle sie der von Albano kommende Schoppe auffing und anhielt.

Sara mar namlich eine jener gemeinen Frauen, Die von ihren Reigen mehr felber hingeriffen werden, als Damit andre binreifen - fie feste blos ihr Beficht auf ben Seffel und ließ es gunden und fengen und brennen, indeß fie ihres Orte (im Bertrauen auf ihren faulen Being \*) bes Gefichts) ruhig und falt andre Dinge machte, entweder einfaltiges Beug oder bofen Leumund; und bann, wenn fie eine Rleidergeißel der Beiber gemefen mar, wie Uttila eine Gottergeißel ber Bolfer, fo schauete fie auf und befah den Feuerschaden ibres Gefichts in den mannlichen Sabafichmammen umber. Besonders auf den reichen iconen Grafen hatte fie ein Muge - unter ber Umore Binde. Ihr Ropf lag voll auter physiognomischer Fragmente; und Lavaters Bor= wurf, daß die meiften Physiognomiften leider am gangen Menfchen nichts ftudierten als bas Geficht, fonnte ihren reinen physiognomischen Ginn niemals treffen.

Schoppe, leicht errathenb, daß bei ber Seelen --- Bauferin der Gang ein Prefigang, das Beifigeug Jagds

<sup>\*)</sup> Doer Athanor, ein Gemifcher Ofen, ber lange Zeit bone Rache- ichten fottarbeitet.

zeug, ber Chaml eine Schlagmand fei und ber Bals ein Schwanenhals fur einen naben Buche, faßte fie auf ber Schwelle beider Stuben an ber Sand und fragte fie: "nehmen Sie auch fo viel Untheil an ber allgemei= "nen Landesfreude und ermunschten Softrauer wie ich? "Thre Augen laffen bergleichen lefen, Frau Landphyfis "fuffin."- "Bas fur einen Untheil," fagte bie Pbyfifa gang bumm gemacht. - ,, Un ber Luft ber Sofleute, " die fich ohnehin wie die Urangutangs badurch von den " Uffen unterfcheiden, daß fie felten Freudenfprunge ,, thun; wenigftens trommeln fie, wie junge Rlavieriften, "ihre traurigften und ihre luftigften Studichen ungerührt "hinter einander weg. Wenn nur bem Sofftaate nichts " Berbes bie Trauer verfalgt! - Bunfchen Gie, daß " die Lieben bie fcmargen Freudenfleiber, worin fie wie " bie Repoten ber in ber leuftrifchen Schlacht Gebliebe "nen, dem Jubel eines neuen Furften entgegengeben, " umfonft angezogen haben? Bie?" - Unglucklis chermeife verfette fie fpottifch: "Schwarz ift bier gu "Lande Trauerfarbe, S. Schoppe." - "Schwarz, " Frau Doktorin? (prallt' er faunend guruck) Schwarg? ,, - Schwarz ift Reifefarbe und Brautfarbe und Gal= ,, lafarbe und in Rom Furftenkinderfarbe, und in Spa-"nien ifte ein Reichsgeset, daß die Sofleute wie in "Marocto die Juden \*) fcmarg erscheinen."

", Peftaloggi, Madam — aber Malg, verfteht Er ,, mich benn?" fuhr Schoppe herum und munterte ben Menschen, der seine Trommel anhatte und fie heimlich unter bem Buge ruhren wollte, um etwas vom ges bampften Leichentrommeln zu vernehmen, jum Schlägel

<sup>\*)</sup> Rad lempriere:

auf, bamtt er vom Disturse prositierte. — "Malz, "sagt' er lauter, Pestalozzi bemerkt ganz gut, daß die "Großen unserer Beit sich in Gesicht, Kleidung, Stels "lung, Gilderdienst, Aberglauben und Liebe zu Charlas, tanen den Usiaten täglich nähern; — es spricht für "Pestalozzi, daß sie den Sinesen, die sich für die Freude "schwarz und für die Trauer weiß anziehen, nicht blos "Tempel und Garten und Frahenbilder, sondern auch "eben dieses Freudenschwarz abborgen."

Unter den Kindern — wovon die unerzogenen allein noch nicht ungezogen waren — hoben sich Boerhave, Salenus und van Swieten am meisten durch eingelegte Arbeit und Handzeichnungen, die fie von den Anwesens den mit den Fingern auf ihr Butterbrodt gravierten und Galenus wies seine satyrische Projektion von der Mama sagend: schau't was Mama'n fur 'ne lange Naf' an'sett hab'.

Der Bibliothekar, ber etwas ahnliches brehte, hielt fie, als fie hineinwollte, indem er verficherte, er laffe fie nicht, bis fie fich ergebe; die Trauermarschlaule konne kaum einen Ucfer lang aus dem Tartarus heraus fein und geb' ihm Zeit genug. Er fuhr fort!

", Alechte Trauer hingegen, Liebe, macht immer wie ,, ber Born bunt ober wie der Schrecken weiß; 3. B. ", die Rreaturen eines todten Papfies trauern violet, der ", franzosische Konig auch, seine Frau kastanienbraun, der ", venezianische Senat um den Doge roth. — Allein Trauer ", können Sie so gut wie ich keinem Regenten verstatz ", ten; dem Hohenpriester und einem Judenkönige \*) war ", sie ganz verboten; warum wollen wir der Dienerschaft

<sup>\*)</sup> Sanhedrin. e. 2. Misch. 3.

", mehr verstatten als bem herrn? — Und mußte ein ", Landeshert, Beste, der die kostbare Landtrauer guließe, ", nicht offenbar die abgestellte Privattrauer auswecken? ", Und könnt' er, indem er durch sein Exilium wie Cis", cero durch seines, \*) 20,000 Leute in Trauerhabit ", steckte, es verantworten, baß sein letter Akt ein droit ", d'Aubaine, eine Beraubung ware, und daß das Sters, bebett, worauf man sonst Bedienten und Armen Kleis, der vermacht, ihnen welche auszige? — Nein, Mas, das sieht wenigstens. Regenten nicht ahnlich, die ", sogar durch ihr Sterben oft, wie Warcion \*\*) von " Christi Höllenfahrt behauptete, einen Kain, Absalon ", und mehre alttestamentliche Verdammte aus der Hölle ", bringen in den himmel der neuen Regierung."

"Sie ergeben sich noch nicht und der Kadaver sieht "mich an wie ein Bieh; aber bedenken Sie das: Pes, rucken und Zeugmacher haben häusig gekrönte Saupter "angesteht, ihre Produkte zu tragen, damit sie abgins "gen; — ein Erb = und Kronprinz zieht sich gleich am "besten frohen Huldigung = und Regierungtag, wo er "ben Vorsahrer abseht, d. h. begrabt, kohlenschwarz, "an, weil die schwarze Wolle wenig taugt und wenig "abgeht, und ein solches Exempel beschlägt auf einmal "ben ganzen Hofstaat, sogar Vieh, Pauken, Kanzeln "schwarz. Nur noch ein Wort, Liebe; wahrlich es "kommt noch nichts als die Chorschülerschaft. Eben "teswegen wird der fürstliche Leichnam, der leicht die "ganze Freude des Leichenbegängnisses storen konnte,

Tertull, adv. Marcion;

<sup>\*)</sup> Cio. ad Quirit. post redit. o. 3.
\*\*) Seine Sette ließ burch Chrifti Dollenfahrt alle Bofe dus bet Dolle fommen, Abraham, Enoch, Die Propheten re. aber nicht.

"vorher beseitigt und nur ein vakanter Raften mitgeführt, "damit der Zug keine andere pensees habe als anglai"ses \*) . . . — D Traute, das lette Wort: was sehen
"Sie denn am Stall sund Pagenkorps? — Meinetwes
"gen! auch ich freue mich, auf einmal so viele Menschen
"und den Fürsten mitten unter seinen Kindern so froh
"ju sehen." —

Aber je langer er die Prozession, diefes schlaffe Glauflerfeil, woran man ben leeren aber figurierten Cypfelus-Raften in die Familiengruft einließ, werden fah, des fto gorniger murde fein Spott. - Er paffete die Sypos thefe jedem beflotten Gliede der ichwarzen Rette an. -Er lobte es, daß man den Bal masque ber neuen Regies rung mit biefen langfamen Menuetpas eroffne und fic auf ben Balger der Bermahlung und den Grofpatertang ber Bulbigung anschicke. - Er fagte, ba man fich und Thieren an Freudentagen gern alles leicht mache, wie daher die Juden am Schabbes fich und ihr Bieh nichts, nicht einmal die Buhner bie angehangnen Lappchen tras gen laffen: fo feb' ere gern, bag in ben Beremonienma= gen und im Paradetaften und auf den Rlagepferden nichts faße, ja daß fogar die Schleppen ber Trauermantel von Pagen und die vier Leichentuchzipfel von vier handfeften herren fortgebracht murden. - Rur tadelte er es, daß Die Goldatesta in der Luft das Gewehr verkehrt ergriffen, und daß fich gerade die Perfonen vom bochften Range, Quigi, Froulay, Bouverot, da fie vom fcnellen Leichen= trunt auf einmal ins Freie famen, fich mantend mußten auf beiden Seiten führen laffen. -



<sup>.)</sup> So beißen fomarje Farben.

<sup>22. 13</sup>ent.

#### 47. Byfel.

In Albano fprach ein anderer Beift als in Schoppe, aber beibe begegneten fich balb. Dem Grafen machten die Rachtgeffalten aus Flor, die fillen Trauerfahnen, der Todtenmarich, ber ichleichende Rrantengang, bas Glo= dengetofe die Todtenhaufer ber Erbe meit auf, jumal ba vor feine blubenden Augen jum erftenmale diefe Todtenfpiele fa= men; aber lauter ale alles rief vor ihm etwas- bas man faum errathen wird - die Scheidungen des Lebens aus, ber vom Leichentuch erflictte Trommelichlag; eine gedampf= te Trommel mar ihm ein von allen irdischen Ratafoms ben gebrochener Biderhall. Er borte die ftummen er= muraten Rlagen unfrer Bergen; er fah hohere Befen oben berunterschauen auf das dreiftundige meinerliche Luftspiel unfere Lebens, morin bas rothe Rind des erften Ufts im funften jum Jubelgreif' ermattet und bann ermachfen und gebuckt vor dem herablaufenden Borhang verschwindet.

Wie wir im Fruhling mehr an Tod, herbft und Winter denken als im Sommter, so malet sich auch der feurigste kräftigste Jungling ofter und heller in seiner Jahrzeit die dunkse entblatterte vor als der Mann in seiner pahern; denn in beiden Fruhlingen schlagen sich die Flügel des Ideals weit auf und haben nur in einer Bustunft Raum. Aber vor den Jungling tritt der Tod in blühender griechischer Gestalt, vor den muden altern Mensschen in gothischer.

Mit fomischem Sumor fing Schoppe gewöhnlich an und endigte mit tragischem; so führte auch jest ber leere Trauerfaften, die Flore der Pferde, die Wappen-Schabaracken derselben, des Fürsten Berachtung des schwerfälligen deutschen Beremoniels und die gange herzlose Mummerei, alles das führte ihn auf eine Unbohe, wohinihn immer das Unschauen vieler Menschen auf einmal trieb und wo er mit einer schwer zu malenden Erhebung, Ergrims mung und lachenden Rummerniß ansah den ewigen, zwingenden, kleinlichen, von Swecken und Freuden versirrten, betäubten schweren Wahnsinn bes Menschenges schlechts; — und seinen dazu.

Ploblich durchbrach die fcmarge Rette ein bunter glangender Ritter, Roquairol auf bem parabierenden Freudenpferde und ericutterte unfere zwei Menichen und feinen weiter. Gin blaffes eingefturztes Ungeficht, vom langen innern Feuer verglafet, von allen Jugenbrofen entblofet, aus den Demantgruben der Mugen unter bem fcmargen Augenbraunen = Uberhange bligend, ritt in einer tragifchen Luftigfeit baber, beren Linien = Beaber fich un= ter den fruhen Rungeln ber Leidenschaft verdoppelte. 2Beld ein Menfch voll verlebten Lebens! - Rur Sofleute ober fein Bater fonnten diefes tragifche Frohlocken ju einer fcmeichlerischen Freude über die neue Regierung berabs feben : aber Albano nahm ihn gant in fein Berg bin= ein und murde bleich vor inniger Bewegung und fagte: "ia. Er ifte! - D guter Schoppe, ter wird gewiß "unfer Freund, diefer gerriffene Jungling. - Bie fchmerg= "lich lacht der Eble über biefen Ernft und über Rronen "und Graber und alles! Uch er ftarb ja auch einmal." - Daran thut der Reiter recht (fagte Schoppe mit juckenden Mugen und tippte fcnell nach Albanos Sand und dann an feinen eignen Stopf); "mir fommt fcon "der Schadel da als ein enger bonsoir, als ein Licht= "todter vor, den mir der Sod aufgefest - wir find ar-"tige mit Gilber überzogne Figuren in einem eleftrifchen "Zanze begriffen und vom Funten fpringen wir auf, ich

"bewege mich zum Glad boch noch . . . und bort "ichleicht unfer guter Leftor auch baher und zieht feinen "langen Flor" — wobei freilich Augusti's burgerliche ernfte Stimmung fehr gegen die menschlich ernfte bes Bibliothefars abstach.

Auf einmal sagte Schoppe verdrüßlich über die Rührung: "welche Masterade wegen einer Maste! Lumperei
"wegen Lumpenpapier! Werft einen Menschen still in
"sein Loch und rufet niemand dazu. Ich lobe mir Lon"don und Paris, wo man keine Sturmglocken lautet,
"und die Nachbarschaft rege macht, wenn der Underta"ker einen Eingeschlafnen zu Bette bringt." — "Nein,
"nein, (sagte Zesara, voll Kraft zum Schmerz) ich lob
"es nicht — wem die heiligen Todten gleichgültig sind,
"dem werden es die Lebendigen auch —nein, ich lasse
"gern mein Herz in eine Thrane nach der andern zerreis
"sen, kann ich nur des lieben Wesens noch gedenken."—

D wie traf die Nachbarschaft mit seinem Bergen zusammen! In einer Bifterne, wovor der Sarg des Sarges vorüberging, Kand der abgebildete Greis auf einem Pferde in Bronze und sah unter sich vorübergehen die abgesattelten Trauerpferde und das berittne Freuden = Rohein Taubstummer machte mit seiner Glocke an den Thuren ein bettelndes Geläute, das er wie der Begrabne nicht vernahm — und war nicht der vergessene Fürst uns gesehen und einsamer unter die Erde gelegt als irgend einer seiner Unterthanen? — D Besara, dir siel es aufs Herz, wie leicht der Mensch vergessen wird, er liege in der Urne oder in der Pyramide — und wie man unser unsterbliches Ich wie einen Schauspieler für ab we fend ansieht, sobald es nur in der Kulisse steht und nicht auf der Bühne unter den Spielern poltert. — —

Aber legte nicht ber graue Einstebler Spener bem tiefern Einsiebler eine boppelte Jugend auf die gesunkne Bruft? D zählet nicht in dieser froftigen Stunde des Gepränges die treue Julienne alle Lone des Leichengetäustes an ihren Thranen ab, diese arme durch Krankheit nur vom Zeremoniel, nicht vom Schmerz befreiete Tochster, die nun den vor lett en, vielleicht den lett en Verswandten verloren, da ihr Bruder kaum einer ift? — Und wird Liane in ihrem Elysium nicht das Nachspiel des Schmerzes errathen, das so nahe vor ihr hinter den hohen Baumen im Tartarus gegeben wird? Und wenn sie etwas vermuthet, o wie wird sie nicht so innig trausern! —

Diefes alles horte der edle Jungling in seiner Geele an und er durftete heiß nach der Freundschaft des Herzens; — ihm war als wehe ihre Berg = und Lebensluft aus der Ewigkeit herab und treibe den Todten= ftaub weg vom Lebensfteige und er sehe droben den Gesnius die umgestürzte Fackel auf den kalten Busen ftelsten, nicht um das unsterbliche Leben auszuloschen, son= bern um die unsterbliche Liebe anzugunden.

Er konnte nun nicht anders, fondern mußte ins Freie geben und unter dem fliegenden Geton des Fruhs lings und unter dem dumpf= jurudmurmelnden Todtens marfch die folgenden Worte an Lianens Bruder ichreiben, womit er ihm jugendlich fagte: fei mein Freund!

#### Un Rarl.

"Fremder! jest in der Stunde, wo und im Sod= "tenmeere und in ben Thranen die Siegesfaulen und "Ihronen der Menfchen und ihre Bruckenpfeiler ge= e,brochen ericheinen, fragt Dich frei ein mahres e, Berg - und Deines antwort' ihm treu und gern!

"Burde Dir das langfte Gebet des Menichen ers "hort, Fremder, und haft Du Deinen Freund? 2Bach= ufen Deine Bunfche und Nerven und Tage mit feinen "Jusammen wie die vier Bebern auf Libanon, die nichts zum fich bulben als Abler? Saft Du zwei Bergen aund vier Urme und lebft du zweimal wie unfterblich ein der fampfenden Belt? - Dber ftehft Du einfam "auf einer froftigen verftummten ichmalen Gletichers efpige und haft feinen Menschen, bem Du die Alpen "der Schopfung zeigen fonnteft, und der Simmel "wolbt fich weit von Dir und Klufte unter Dir? -"Benn Dein Geburtrag fommt, haft Du fein Be-"fen, bas Deine Sand ichuttelt und Dir ins Muge efieht und fagt; wir bleiben noch fefter beifammen?-"Fremder, wenn Du feinen Freund hatteft, baft "Du einen verdient? - Wenn der Fruhling glubte "und alle feine Sonigfelche offnete und feinen reinen "himmel und alle hundert Thore an feinem Paradiefe: shaft Du ba fcmerglich aufgeblickt wie ich und Gott jum ein Berg gebeten fur Deines? - D menn Ubends "die Sonne einfant wie ein Berg und ihre Flammen gaus der Erde fuhren und nur noch ihr rother Rauch shinangog an ben filbernen Sternen: fabeff Du aus "der Bormelt die verbruderten Schatten der Freund=

"Sternbilbes miteinander untergingen, durch die blu= "tigen Wolfen als Riefen ziehen und dachteft Du "daran, wie sie sich unverganglich liebten und Du "warft allein wie ich? — Und, Einsamer, wenn die

efchaft, die auf Schlachtfelbern wie Beffirne Gines

"Racht, wo der Geift des Menschen, wie in heißen

"Landern, arbeitet und reiset, ihre kalten Sons "nen verkettet und aufbeckt und wenn doch unter allen "weiten Bilbern bes Aethers kein geliebtes theures ift "und die Unermestlichkeit Dich schwerzlich aufzieht und "Du auf bem kalten Erdboden fühlest, daß Dein "herz an keine Bruft anschlägt als nur an Deine: "O Geliebter, weinest Du dann und recht innig? —

",- Rarl, oft gable' ich am Geburttage die mach",senden Jahre ab, die Federn im breiten Flügel
",der Beit, und bedachte das Berrauschen der Jugend;
",da ftreckt' ich weit die Hand nach einem Freunde
",aus, der bei mir im Charons Nachen, worin wir
",geboren werden, stehen bliebe, wenn vor mir die
",Jahrzeiten des Lebens am Ufer vorüberlaufen mit
",Blumen und Blattern und Früchten und wenn auf
",dem langen Strom das Menschengeschlecht in tausend
",Wiegen und Särgen hinunterschießet.

"Uch nicht das bunte Ufer fliehet vorüber, fondern "der Menfch und fein Strom; ewig bluben die Jahr=
"zeiten in ben Garten des Geftades hinauf und hin=
"ab, aber nur wir raufchen einmal vor den Garten
"vorbei und kehren nicht um.

"Aber der Freund geht mit. D wenn Du in dies "fer Stunde der Gaukeleien des Todes den bleichen "Fürsten mit den Jugendbildern auf der Bruft ans "siehst und an den grauen Freund denkst, der ihn "verborgen im Tartarus betrauert: so wird Dein herz "zerstießen und in sanften warmen Flammen in der "Bruft umherrinnen und leise sagen: ich will lieben "und dann sterben und dann lieben: o Allmachtiger, "zeige mir die Seele, die sich sehnet wie ich!"

"Benn Du bas fagft, wenn Du fo bift, fo tomm "an mein Berg, ich bin wie Du. Faffe meine Sand "und behalte fie bis fie welft. Ich habe heute beine "Geftalt gefehen und auf ihr die Bunden bes Lebens; "tritt an mich, ich will neben Dir bluten und ftreis "ten. Ich habe Dich ichon fruh gesucht und geliebt. "Bie zwei Strome wollen wir und vereinigen und miteinander machfen und tragen und eintrochnen. "Bie Gilber im Ochmelzofen rinnen wir mit glus shendem Licht jufammen und alle Schlacken "ausgestoßen um den reinen Schimmer ber. "dann nicht mehr fo grimmig, daß die Menschen Irr-"lichter find; gleich-Brrlichtern brennen und fliegen "wir fort im regnenden Sturm ber Beit. - Und "dann, wenn die Beit vorbei ift, finden mir uns mie "beute und es ift wieder im Frubling."

Albano De Cefara.

### 48. 8 pfel.

Bie herrlich — eh' dem innern Menschen, wie dem außern im Alter, alle Pulsadern zu Knorpeln erstarren und alle Gefäße unbiegsam und erdig werden und das moralische herz wie das andre kaum sechszig Schläge in einer Minute thut und eh' der alte scheue Narr sich bei jeder Rührung ein Stuck seines Wesens aufhebt, das er kalt und trocken erhalt und das aufpassen soll, wie benehte himbeerblatter stets auf der rauhen Seite troffen bleiben — wie herrlich, sag' ich, tritt dagegen vor dieser Spionen= Periode ein Jungling, zumal ein Albano seine Bahn daher, wie frei, kert und froh! Und sucht gleich dreift den Freund wie den Feind und tritt diche

an ihn, um ju tampfen, entweder fur ihn oder wider ihn! --

Damit entschuldige man Albano's feurigen Brief! Den andern Tag erhielt er von Roquairol diese Untwort:

"Ich bin wie Du. Um himmelfahrtabende will ,ich bich fuchen unter ben Larven.

Rarl.

Dem Grafen flieg bie Rothe ber Rrantung über biefes gesuchte Berichieben ber Befanntichaft ins Beficht: er mare - fublt' er - nach einem folchen Laute bes Bergens, ohne ein todtes Interim von funf Sagen und ohne eine Sulbigungredoute im doppelten Ginn, fofort jum Freunde gegangen und feiner geworden. Jest aber fcmor er, ihm nicht weiter entgegenzulaufen fondern ihn nur ju ermarten. - Gleichmol verflatterte bald bas gerührte Burnen und er bewilligte bem erften Blattchen bes fo lange gefuchten Lieblings immer ichonere Milbe= rungen: - Rarl fonnte ja g. B. in biefes hulbigenbe Betofe nicht gern die beilige Beit des erften Erfennens mengen wollen - ober die erfte felbit = morderifche Redoute machte ihm jede gur begeifternden Mera eines neuen zweis ten Lebens - ober er mußte wol gar um Albanos Ges burttag - oder endlich diefer glubende Menfch ging oder flog feinen eignen Pfad. -

Indeß machte deffen Blatt, daß fich der Graf fein eignes vorructte als eine Gunde gegen feinen — Schoppe; er hielt bas Sehnen in der Freundschaft nach der Freundschaft fur Sunde; aber du irreft, schone Seele! Die Freundschaft hat Stufen, die am Throne Gottes durch alle Geifter hinaufsteis gen bis zum unendlichen; nur die Liebe ift erfattlich und

immer dieselbe und wie die Wahrheit ohne drei Vergleischunggrade und ein einziges Wesen füllet ihr Herz. Auch hatten sich Albano und Schoppe bei einer so gegenseitigen Seelenwanderung ihrer Ideen und einer so nahen Verwandtschaft ihres Tropes und Adels weit lieber als sie sich zeigen. — Denn da Schoppe überhaupt nichts zeige te, so konnte man ihn wieder nur mit dem Finger auf der Lippe aber vielleicht desto starker lieben. Albano war ein heißbrennender Hohlspiegel, der seinen Gegenstand nahe hat und ihn aufgerichtet hinter sich darstellt, Schappe einer, der ihn ferne hat und ihn verkehrt in die Luft wirft.

Abends vor seinem Geburt und bem Huldigungtage stand Albano einsam am Fenfter und wog seine Bergansgenheit — benn ein letter Tag ift feierlicher als ein erster; am 31sten Dezember überrechn' ich 365 Tage und beren Fata, am 1steu Jenner bent' ich an nichts, weil ja die ganze Zukunft durchsichtig ist oder in fünf Minusten aussein kann —; er maß, während über sein zu Ende gehendes zwanzigstes Jahr die Besperglocke läutete und die Besperhora in ihm anging, die Ubsidenlinie ) seines moralischen Wesens und sah an den aufgethurmten morgenden Tag hinauf, der vollhing entweder von Frühslingregen oder von Hagelkörnern. Noch nie hatt' er so weich den Kreis geliebter Menschen überschauet oder durch die offnen Thore der Zukunst geblickt als dasmal.

Aber die schone Stunde ftorte Malg, der mit der Nachricht hereinbrach, der hinkende herr fei ins Baffer gesprungen. Aus dem Dachfenfter sah man einen guruds

<sup>\*)</sup> Go heißer die Linie, die man von der Sonnenferne jur Sonneunabe giebt.

fehrenden Dorf = Leichenzug um die Uferstelle gehauft, wo sich Schoppe hineingesturzt. Mit furchterlicher Wildsheit — denn Born war in Albano ber Nachbar des Schreschens und Schmerzes — riß er den tragen Landphysitus zur halfe mit fort und sogar durch harte drohende Worte; denn Sphex wollte auf einen Wagen passen, auch mögsliche Falle von zu spaten Nettunganstalten auseinandersses und hatte überhaupt vielleicht die Hoffnung gern, den Bibliothekar auf den Anatomiertisch als Doktorsschmaus der Wissenschaft aufzutragen.

Der Jängling rannte mit ihm hinaus — durch Kornfelder — unter Thranen — unter Flüchen — mit geballter, mit ausgespreißter Fauft, und immer mehr schwindelte sein Auge und brannte sein Gerz, je naher sie dem dunkeln Zirkel zuliesen. Endlich konnten sie den Bibliothekar nicht nur sehen sondern auch — hören wohlbehalten drehte. er ihnen den kraushaarigen Kopf aus dem Schilfrohre entgegen und hob zuweilen, weil er das Trauerkondukt haranguierte, seurig den behaarten Urm über die Wasserpflanzen.

Freilich mars fo:

Sein Sorites war so lang' er lebte dieser: "er fei "feine Steiß= sondern eine Besichtgeburt und trage mit= "hin Kopf und Nase hoch und empor\*), weil er musse— "nun kenn' er keine achtere Freiheit als Gesundheit — "jede Krankheit schließe die Seele krumm und die Erde "sei blos darum ein allgemeines Stockhaus und eine

<sup>\*)</sup> Ein mit bem Gefichte zuerft in die Melt tretendes Rind fann fodter ben Repf nicht vormatis bengen. Sauemutter V. Bb.

"la Salpetière, weil sie ein Quetschaus") sei — wer "eine Aufter Schnecken = Bipern = Rur gebrauche, sei selber "eine schleimige geschlängelte klebende Viper, Auster, "Schnecke und baber tödteten die semperfreien Wilden "die Siechlinge, und die fraftigen Sparter gaben keinem "Pazienten ein Umt, geschweige die Krone — besonders", sei Starke vonnöthen, um in unsern niedrigen Zeiten "qualifizierte Subjeckte auszuprügeln, weil seines Wissussallen die Faust mit einigem Inhalt die beste Injuriens "klage und actio ex lege diffamari sei, die ein Burger "anstellen könne." —

Darum badete er Commer und Winter eistalt, fo wie er eben darum in allem enthaltsam blieb.

Nun mar er bei bem haflichen Bonnemonatmetter blos in feinem grauen Sufarenmantel - babeim fein Schlafrock - und mit niedergetretenen Schuben ans Baffer gegangen; ju Saufe hatt' er fich vorher ordentlich ausgezogen, um am Geftabe fo gleich fertig zu fein. Die Trauerfompagnie, die ihn mit feinem fcnellen Schrits te am Baffer geben und endlich alles gurudwerfen und bineinspringen fab, mußte glauben, ber Denich wolle fich ertranten und rannte vereinigt feinem Badeorte gua um ihn nicht ju laffen. "Erfauf' Er fich nicht!" forie Die Trauer = Regerei von weitem. Er ließ fie erft beran. um mit ihr naher aus ber Sache ju reben : "Ich nehme "noch Bernunft an, ob ich gleich fcon im Baffer ftebe; "aber laffet euch auch bedeuten, lieben Rerftene inds "gemein, denn fo bieß man ju Rarte Beiten bie Chriften! "Ich bin ein armer Saframenter, und erinnere mich

<sup>\*)</sup> Go beifet bas Juvalidenhofpital in Roppenhagen.

"faum, movon ich bisher lebte, fo blutmenig mars. Das ,ich in ber Belt nur anfing, dabei mar tein Gegen "fondern Rrebegang hinten und vorn. 3ch legte in Bien "ein hubiches Magazin von Schnepfendrect an, aber ich "fette nichts ab, aus Mangel an Schnepfen. - 3ch griffs am andern Ende an und haufierte in Rarlebad "fur große Berren, die fonft auf jeden Bettel und Gef-"fel ein Gemalbe fegen, mit hubichen Rupferftichen fur "den Abtritt, bamit fie. ba fatt bee blogen gebruckten "Papiers etwas Gefchmackvolles hatten jum Berbrauches "bebielt aber bie gange Guite auf bem Salfe, weil Die "Manier zu hart mar und nicht idealisch genug. "In London macht' ich Reden voraus (benn ich bin ein "Belehrter) fur Menschen, die gehangen merden und boch "noch etwas fagen wollen; ich trug fie ben reichften Par= "liamentrednern und felber Spigbuben von Buchbandlern "an, hatte aber die Reden beinah felber gebraucht. - 3ch "hatte mich gern vom Bomieren genahrt \*), aber bagu "gehort Fond. - Ich fuchte einmal bei einem graflichen "Regimente ale Rotenpult unterzukommen, meile bei "der Bachtparade dumm aussieht, daß jeder einen mus "fifalifthen Lappen auf ter Schulter hangen bat, den "der andre vom Blatte fpielt, ich wollte fur ein weniges "alle Mufifalien an mir tragen und mit ben Roten por "ihnen ftehen, aber der Premier = Lieutenant (er fist gus "gleich in der Regierung und Rammer) glaubte, die Pfeifs "fer murben lachen, wenn fie bliefen. - Co. ging mirs "von jeher, theuere Rerftene; aber trabt nicht auf mei=

<sup>\*)</sup> In Darwins goonomie I. B. S. 529, wird einer angeführt, ber vor Bufchauern es machte. In Paris that ein andrer bafe felbe burch luft, bie er in ben Magen folucte.

"nem theuern Mantel herum! - Bum Ungluck fchritt sich gar in die Che mit einer mit eingeschmolzenen Sic-"geln \*) ausgestatteten Wienerin, Ramens Praenu-"merantia Elementaria Philantropia, \*\*) - ihr wisset "nicht, mas es zu deutsch heißt - einem mahren Sol= "lenbefen, ber mich wie einen Parforcebirfchen bier ins "Schilfrohr hereingehett. Rerftene, ich blamiere mich im "Baffer, wenn ich mit unferm Behftande gang beraus-"gehe; fury meine Philantropia mar vor der Che mie die "Stacheln eines neugebornen Igels weich, aber in ber "Che, als das Lagb herunter mar, fah ich mie auf "Baumen im Binter ein Raben = und Teufels = Reft nach "dem andern. Gie jog fich ftete fo lange an, bis fie "fich wieder ausziehen mußte - wenn ein Sebler an "mir oder den Rindern gehoben mar, gantte fie noch ein "wenig fort, wie man fich noch fort erbricht, wenn "bas emeticum und alles ichon beraus ift - fie gonnte "mir menig, und hatt' ich ein Fontanell gehabt, fie "hatte mir die frifche Erbfe vorgeruckt, die ich jeden Sag "hatte hineinlegen muffen - furt wir wollten beide "verschieden binaus, der Runfnagel der Liebe mar auss "gezogen und ich fuhr mit den Borderradern ins Baffer "berein und meine Praenumerantia halt mit den Sin= "terradern ju Saufe. - Geht, meine Beiber, barum "thu' ich mir mein Leid an, - ber Ugmann\*) hatte

<sup>\*)</sup> In Bien machte ein Inflitut aus altem Lad neuen und fteuerte mit bem Ertrage Urme aus.

<sup>\*\*)</sup> So gefchmadlos wollte Bafedom eine Lochter jum Andenfen bes auf Pranumerajion ericeinenden Elementarwerfs taufen laffen.
S. Schlichtegrolls Refrolog.

<sup>\*\*\*)</sup> So beift an einigen Orten die Ochwindfucht.

"mich ohnehin bei ber Kehle gegriffen —; fpiegelt euch "aber! Denn wenn ein Mann, der ein Gelehrter ift "und darum, wiei Ihr von Fichten noch wisset, als "angestellter Aufseher, Lehrherr und Mentor des Mens "schengeschlechts herumgeht, vor seiner Frau ins Wasser "springt und seine Ephorie und Hosmeisterstelle fahren "lasset: so konnt ihr schließen, wozu Eure Manner, die "sich mit mir gar nicht messen, wozu Eure Manner, die "sich mit mir gar nicht messen durfen in der Gelehrsams "keit, kapabel sind, falls ihr solche Pranumerantien, "Elementarien und Philanthropien seid, wie ihr "leider das Ansehen habt. — Aber (beschloß er ploßsplich, da er Albano und den Doktor sah) scheert Euch "fort, ich will ersausen!" —

"Ach lieber Schoppe!" fagte Albano — Schoppe errothete über die Lage — "Es will ein Sauswurst "sein" sagte das weichende Leichen Rondust — "Was "ift denn das für eine Kinderei?" fragte Sphez nach zürnend über Albanos vorige heftigfeit und über den anatomischen Fehlschuß und nahm sich Genugthuung durch die Erzählung von dessen Schoppe erskannte, wie herzlich ihn der edle Jüngling liebe und er wollte nichts sagen, weil er sich schämte, aber er schwur sich, ihn nächstens (nach seinem auch im stummen Densken bizarren Ausdrucke) in seine Brusthöhle einzulassen und ihm darin ein ganzes wildes Herz voll Liebe hans gend zu weisen.

### 49. 3 nfel.

Der blaue Tag, wo eine himmelfahrt, eine Sulbis gung und ein Geburttag gefeiert murde, frand ichon über Peftig nach abgelegter Morgenrothe — zwei Pferde maren

icon die Borlaufer von vieren, ber niedrige Rutichbod vem bochften - ber Landadel ging ichon unbequem=fri= fiert in die Birthftuben berab und frankte fich über bas geftohlne iconfte Wetter jur Birthahn = Falt und ber Stadtadel fprach noch ungepudert über ben Sag, aber ohne mahren Ernft - ber Sof = Milrometer \*), ber Bofmaricall, mar von allen feinen Fouriers umgeben-Die Sof = Paffageinftrumente \*\*), Die Sofleute, hatten fatt ihres halben Feiertages, wo fie nur Rachmittags frohnen, einen gangen Berfeltag und ftanden ichon am Bafchtifche - der Sulbigungprediger Schape glaubte faft alles von feiner Rede, weil er fie ju oft gelefen und Die Nabe ber Publikagion flofte ihm Ruhrung ein fein Domino fur den Abend war mehr zu haben, außer bei ben Juden - - als ein Mann vor ber Sausthure bes Doftore abffieg, bere unter allen mit ber Sulbis aung am redlichften und marmften meinte, ber Direttor Wehrfrig. Es mar ein Sohn und ein Bater einander in den Urmen, ein feuriger Jungling und ein feuriger Mann. Albano fchien ihm nicht mehr ber Alte gu fein, fondern noch - marmer als fonft. Er brachte von ,,feinen Weibern" wie er fie nannte, gludwunschende Briefe und Ungebinde fur ben Beburttag mit; er felber machte nicht viel aus bem Sage ober vergaf ibn, und Albano hatt' ibn nur nach dem' Ermachen ein wenig gefeiert. Diefe Sefte ge boren mehr weiblichen Befen an, die gern mit Beiten liebend und gebend tandeln.

<sup>\*)</sup> Ein Mifrometer befieht aus feinen in bas Sehrobr eingefpannten Gaben, die jum Deffen der fleinften Entfernung dienen.

<sup>\*\*)</sup> Das Paffageinftrument ober Rulminatorium beobachtet es, wenn ein Stern ben bochften Stand in feinem Baufe bat.

Der Titularbibliothetar marfcbierte auf ein Dorf, Ramens Rlofterborf, hinaus, wo ber Schulz mit feiner Familie nach einer alten Gitte ben Furften mit ber feis nigen nachmachen und fo als Rommiffionar bie Bulbie qung bes benachbarten Umfreifes eintreiben mußte; Diefe. fagte Schoppe, laff' er fich noch gefallen, aber die anbre wirte ju fatal auf feine Eingeweibe. Der vom heutigen Sage geblendete und mit einer Umterebe vorn an bie Rite terichaft poffierte Direktor biß fich mit Schoppe herum t "Die Rammer und ber Sof, fagt' er, find freilich von sieher wie fie find ; aber die Furften, lieber Berr, find "gut, fie merben felber ausgesogen, und bann fcheinen "fie auszusaugen."-Bie etwan, verfette Schoppe, bie "Leichen=Bampyren nur Blut von fich geben, indeß fie es wau nehmen icheinen ; aber bas bring' ich baburch wieder wein, bagichiden Regenten außer ben fremden Gunben auch ,,frembe Berbienfte, Siege und Opfer gang beimeffe ; bier find "fie die Pelifane, die ein Blut fur ihre Rinder vergiegen, "das wirklich ihr eignes zu fein fcheint son weitem." -

Alle gingen; Schoppe aufs Land; Wehrfrig in die Rirche mit der Prozession; Albano in eine Zuschauers-Loge am Huldigungsal; denn er wollte auf keine Weise in die Schleppe des Fürsten eingestickt sein, nicht einzmal als Besat. Das Prunkgetümmel rauschte bald in den Sal zurück. — Die Ritterschaft, die Geistlichteit und die Städte bestiegen die Schwurdühne. — Im Schloßhofe stand ein Fuß auf dem andern und eine Nadel konnte zwar zur Erde kommen, aber kein Mensch, um sie auszuheben, jeder sah auf den Balkon herauf und fluchte früher als er schwur. — Der Fürst blieb auch nicht weg — der Thron, dieser graduierte und parraphrasierte Fürstenstuhl, stand offen und Fraischdorfer

hatt' ihn init ichbnen mythologischen und heralbifchen Bertropfungen und Außenwerfen deforiert. -

Dem Grafen gegenüber bluhten die Hofdamen und barunter eine Rose und eine Lilie, Julienne und Liane.
— Wie man das Auge von der frostigen starren Wintergegend zum blauen wehenden himmel aushebt, der unfre Frühlingabende ansah und worin die leichten Sommerwolken gingen und der Regenbogen stand: so blickte er über das glanzende Schneelicht des Hoses zur liebzlichen Grazie des Lenzes hin, um welche Erinnerungen wie Blumen hingen, und die nun so fern stand, so abzgetrennt, so eingekerkert in den schweren Puß des Hoses! Nur durch die nahe Freundin wurde sie leise mit der grellen Gegenwart verschmolzen und versöhnt.

Nun fingen schone Umtreden an, die langfte hielt der alte Minister, die kurzeste Wehrfrig; der Furst ließ an seinem Dezember s Gesicht ohne aufzuthauen die warsmen Lobreden vorüberstreichen; eine fehlerhafte Gleichgulstigkeit! Denn das Lob vom Minister wie von andern hofs bedienten kann ihm noch- bei der Nachwelt helfen, da nach Bako keines gultiger ift als das, so Bediente geben; weil sie ja den herrn am besten kennen.

Dann las der Oberfekretar Heiderscheid Luigi's Stammtafel ab und beleuchtete den hohlen Stammbaum sammt seiner Baumtrockniß und dem letten blaggrunen Meftchen; — mit gesunknen Augen horte Julienne dieses unter dem Bivat des Bolks an, und Albano, nie von Einem Gedanken allein bezwungen, sah ihre Augen und konnte, so hart auch der Regent zuhörte, sich des Leichengemaldes nicht erwehren, wie einmal b. h. sehr bald dieser erloschne Mensch den Namen. seines ganzen Stammes in die Gruft nachziehen werde; er sah das Wappen

verkehrt einhauen und den Schilb verkehrt aufhängen und horte die Schaufeln, die den helm zerstießen und bem Sarge nachwarfen. — — Duftre Idee! die weiche Schwester hatte gewiß geweint, ware fie nur allein ges wesen! —

Bulest tam bie Reihe auch an bie, an welche fie nie querft tommt, ob fie gleich bie einzigen find, bie es mit folden Beremonien berglich meinen; Beiberfcheib trat auf ben Balton und ließ die wimmelnde laute Menge bie Borberfinger und ben Daum aubftrecken und ben Eid nachlagen. Diefe immer bezauberte jauchzete Bivat - in ben geblenbeten Mugen funtelte bie Anverfich einer beffern Regierung und die Liebe fur einen Une aetannten. - Der Graf, ben ohnehin eine Menge feurig, fo wie Schoppen trube machte, glubte begeiffert von Bruderliebe und Thatendurft; er fah die Furften wie Ullmachtine auf ihren Soben malten und fah die blubens ben Landschaften und bie beitern Stadte eines weise res gierten Landes aufgebeckt - er ftellte es fich por, wie er, mar' er ein Furft, mit bem ichlagenden Funfen aus ber Bepterspite in Millionen verfnupfter Bergen auf ein= mal belebend und erschutternd ftralen fonnte, indeg er jest fo mubfam einige nachfte entzunde - er fab feinen Thron ale einen Berg in Morgenlicht, ber fciffbare Strome fatt ber Lava in Die Lander berabgießet und Die Sturme bricht und um beffen guß Ernten und Refte raufden - er bachte fiche, wie weit er von einer fo hoben Stelle bas Licht herumftreuen tonnte, gleichfam ein Mond, ber nicht die Sonne am Sag verbauet, fon= bern ihr fernes Licht aus feiner Sohe ber Racht jumirft - und wie er die Freiheit fatt fie nur zu vertheidigen erfchaffen und ergieben und ein Regent fein mollte, um Gelbstregenten ") ju bifben; "aber warum bin ich feiner?" fagt' er traurig.

Soler Jungling! geben denn bir beine Ritterguter feine Unterthanen? — Aber eben fo glaubt ber fleinere Furft, ein herzogthum wollt' er gang andere regieren, und der hohere glaubt es von einem Konigreich und der hochfte von der Universalmonarchie.

Indes zogen sich den ganzen sonderbaren unruhigen Tag wilde Jungling = Perspektiven vor ihm hin und her und die alte Geisterstimme, der er heute entgegenging, wiederholte in ihm den dunkeln Buruf: nimm die Krone!

— Wehrfriz kam Abends mit rothem Gesichte vom feusrigen Huldigungmal zurück und Albano nahm von ihm einen bewegten Abschied, gleichsam von der Ebbe und Windstille des Lebens, von der kindlichen Jugend; denn heute tritt er tiefer in die Wellen desselben. Schoppe kam zurück und wollte ihn vor das Loch seines Suckstaftens haben, worin er die Vikariat puldigung in Klosterdorf vorbeischob; aber diese stachen zu hart mit höhern ab und machten wenig Glück.

Nachts legte Albano seine schone ernfte Charaktersmaste an, die eines Tempelheren — zu einer komischen war seine Geftalt und fast seine Gesinnung zu groß —; die lette wurde noch seierlicher durch dieses Todtenkleid eines ganzen ermordeten Ritterordens. Nachdem er sich noch einmal die schauerlichen Gange des Tartarus und die Begrädnisstätte des Fürstenherzens wegen des nachtslichen Verirrens beschreiben lassen: so ging er um 10 Uhr fort mit einer hochschlagenden Bruft, welche die Rachts

<sup>\*)</sup> Autarden; benn Monarchen obet Ginberricher find von Gelbe. berrichern etumologisch verfchieben.

larven der Phantafie und die Freundschaft und die Liebe und die gange Butunft vereinigt aufregten.

### 50. Spfel.

Albano trat zum erstenmale in die verkehrte Marios nettenwelt einer Redoute wie in ein tanzendes Todtens reich. Die schwarzen Gestalten — die aufgeschlitten Lars ven — die dahinter wie aus der Nacht blinkenden frems den Augen, die wie an jenem zerstäubten Sultan im Sarge allein lebendig blieben — die Bermischung und Nachäffung aller Stände — das Fliehen und Ringrens nen des klingenden Tanzes und seine eigne Einstiedelei unter der Larve, das versetzt ihn mit seiner shakespearisschen Stimmung in eine Zaubers und Geisters Insel voll Gaukeleien, Schattenbilder und Verwandlung. Uch das ist das Blutgerüft, dacht' er zuerst, wo der Bruder deiner Liane sein junges Leben wie ein Trauergewand zerriß; und er sah hange umher, als fürcht' er, Rosquairol versuche wieder den Tod.

Unter den Masten fand er keine, worunter er ihn vermuthen konnte; diese geistlose Vetterschaft von steshenden Rollen, die Läuser, die Fleischer, die Mohren, die Ultvordern x., diese konnten keinen Geliebten Ulbas no's verbergen. Einsam und umherblickend schritt er hinster den Reihen der Anglaise auf und ab; und mehr als zehn Augen, die gegenüber in der ringformigen Spizzenmaske bligten — denn die Weiber lieben aus Offensherzigkeit die Masten nicht, sondern zeigen sich gern — folgten der kräftig und geschmeidig gebaueten Gestalt, die mit dem kühnen Helm und Federbusch, mit dem betreuzeten weißen Mantel und dem Panzerglanze auf der

Bruft einen Ritter aus ber heroifden Beit ju bringen fcbien.

Endlich ging eine verlarvte Dame, bie zwifchen unverlarvten plauderte, mit großen Schritten und Sil-Ben auf ibn ju und faßte tect wie jum Sange feine Sand. Er mar außerft verlegen über bie Ruhnheit ber Aufforderung und über bie Bahl ber Untwort; gerade Die Sapferkeit ift gern mit Galanterie vermahlt, wie bis Damafgener Baffe außer der Barte noch einen emigen parfumierte Geruch befigt; - aber die Dame fchrieb nur die Frage nach feinem Ramen -v. C. - in die Sand; und nach bem Ja fagte bie reizende leife: tens unen Gie mich nicht mehr? - ben Ererzigienmeiften "von Falterle ?" Albano bezeugte, ungeachtet feines Biderwillens gegen die Rolle, eine mabre Freude über ben Fund eines Jugendgenoffen. Er fragte, melde Dafte ber Oberft Roquairol fei; Falterle verficherte, er fei noch nicht ba.

Nun gingen — ba bie Laufer, die Fleischer, Falterle u. f. w. nur die Schneeglocken dieses Redoutenfruhlings waren — schon bessere Blumen, Beilden, Bergismeinnicht und Primeln auf oder herein. Für ein
solches Vergismeinnicht seh' ich einen hereinkommenden,
hinten und vornen ausgewachsenen und wie ein Brenne
glas konvegen Kerl an, der bald bas hintergebaude offneie und Konfekt aus dem Buckel ausschüttete und dann
bas Vordergebaude, und Bratwurfte gebar. Dafenresser
aber schreibt, die Invenzion sei schon einmal auf einer
Weiener Redoute gewesen. Dann kam eine Gesellschaft
beutscher — Spielkarten, die sich selber mischten und
ausspielen und ftachen; ein schönes Sinnbits des Atheisemus, das ihn ganz ohne das Ungereimte darstellt, womit

man ton fo gern beschmiste! — S. von Augusti erfchien auch, aber im einsachen Kleide und Domino; er wurde (bem Grafen unbegreiflich) fehr bald ber Polarstern ber Tanger und ber regierende kartesianische Birbel der Langeschule.

Mit welchem elenden schwarzen Kommis und Betstelbrod von Freude — dachte Albano, bem den ganzen Tag seine Traume, diese Tauben Jupiters, Gotterbrod zutrugen — kommen diese Menschen aus! — Und wie kahl und fahl ift ihr Feuer, ihre Phantasie und Sprache, (dacht er dazu) ein wahres Leben unten in einer sinstern Gletscherspalte! denn er glaubte, jeder musse so angespannt und glubend sprechen und fühlen wie er. —

Jest tam ein hintender Mann mit einem großen Glasfaften auf bem Bauche; - freilich mar ber Bibliothetar leicht zu fennen; er hatte - entweder meil er gu fpat nach einem Domino fchickte oder feinen bezahlen wollte vom Leichenmantel=Berleiber etwas Schwarzes an und mar von der Uchfel bis auf bas Ochienbein mit graulichen Maften befett, die er mit vielen Fingerzeigen meiftens ben Leuten antrug, die hinter entgegengefesten agierten, 3. 3. langnafigen furgnafige. Er wartete auf ben Unfang einer Sopsanglaife, beren Roten gerade auf der Spielmalze feines Raftens fanden; bann fing er auch an; er hatte darin eine treffliche von Beftelmaier gebo. belte Duppen = Redoute und ließ nun die fleinen garven bopfen paraflel mit den großen. Es war ihm um pergleichende Anatomie beider Mafteraden ju thun und ber Parallelismus mar betrubt. Dabei batt' ers noch mit Beimerfen aufgeputt - fleine Stummen fcwenften im Raften ihr Glodlein - ein ziemlich ermachfenes Rind ichuttelte Die Biege eines unbelebten Puppchens, womit

das Rarrchen noch spielte — ein Mechanikus arbeitete an seiner Sprachmaschine, burch welche er der Welt zeigen wollte, wie weit bloßer Mechanismus dem Leben der Puppen nachkommen könne, — eine lebendige weiße Maus \*) sprang an einem Kettchen und hatte viele vom Klub umgeworfen, falls sie es zerrissen hatte — ein lebendiger eingesargter Staar, eine wahre erste griechische Komodie und Lasterschule im Kleinen, verübte an der Tanzgesellschaft den Zungentodtschlag ganz frei und dis stinguierte nicht — eine Spiegelwand ahmte die lebendigen Genen des Kastens tauschend nach, so daß jeder die Bilder für wahre Puppen nahm. —

Auf Albano traf die Schneide diefes tomisch = tras gischen Dolches sentrecht genug, ba ihm ohnehin das hupfende Wachöfigurentabinet der groken Redoute die Einsamkeit des Menschen zu verdoppeln und zwei Ichs durch vier Gesichter zu trennen schien; aber Schoppe ging weiter.

In feinem Glasschranke frand eine Pharaobank und bas neben ein Mannchen, das ben verlarvten Banquier in schwarzes Pappier ausschnitt, aber dem deutschen Herrn ahnlich; diese Schilderei trug er ins Spielzimmer, wo eine bankhaltende Maste — ganz gewiß Zesisio — ihn horen und sehen mußte. Der Banquier sah ihn einigemal fragend an. Dasselbe that eine ganz schwarz gekleis dete Maste mit einer sterbenden Larve, die das hippofratische Gesicht vorstellte \*\*). Albano sah feurig nach ihr, weil ihm vorkam, es konne Roquairol sein, denn sie

<sup>\*)</sup> Spielet es bamit auf die farchterliche weiße Geftale in meines Biffon van ber Bernichtung an ?

<sup>&</sup>quot;") Go beifet bie Beftalt eines Sterbenben,

hatte deffen Buchs und Fackelauge. Die bleiche Larve verlor viel und verdoppelte immer den Berluft; dabei trank sie aus einem Federkiele unmäßig Champagner-Bein, Der Lektor kam' dazu; Schoppe spielte vor den zulaufen, den Augen meiter; die bleiche Larve sah unverrückt und strenge den Grafen an. Schoppe nahm vor Bouverot seine eigne herab, — aber eine Unterzieh Maste sak dars unter — er zog diese aus — eine Unterziehmaste der Unterziehmaste erschien — er triebs fort bis zur fünften Potenz — endlich fuhr sein eignes höckeriges Gesicht hers vor, aber mit Goldschlägergold bronziert und sich gegen Bouverot fast fürchterlich sgleisend und lächelnd vetz ziehend.

Die bleiche Larve selber schien zu ftugen und eilte mit weiten Schritten weg in den Tanzsal; fie warf sich wild in den wildesten Tanz. Auch das bewährte Albano's Vermuthung, so wie ihr großer trogender hut, der ihm eine Krone schien, weil er an dem mannlichen Anzuge nichts hoher schäpte, als Pelz, Mantel und hut,

Immer mehre Finger zogen die Lettern v. C. in seine Sand und er nickte unbekummert. Die Zeit umgab ihn mit vielsachen Dramen und überall stand er zwischen Theatervorhängen. Als er mit dem unruhigen Kopfe und herzen ins Bogenfenster trat, um zu sehen, ob er bald Mondschein für seinen Nachtgang habe: so sah er aber den Markt einen schweren Leichenwagen zwischen Fackeln ziehen, der einen Rittergutbesitzer seiner Familiens gruft zusuhr; und der ungestörte Nachtwächter rief dem schleichenden Sodten den Anfang der Geister= und einer und theueren Geburtstunde nach. Muste nicht sein gestroffnes herz es ihm sagen, wie der harte, seste, unaufs

loebare Sob mit feiner Gleticherluft fo icharf burch bie warmen Szenen bes Lebens ruckt und alles, worüber er weggebt, hinter fich ftarr laffet und fcneeweiß? - Dugth er nicht an die erfaltete junge Schwefter benfen, beren Stimme fest feiner im Sartarus martete? - Und als Schoppe mit feiner Puppen & Traveffierung gu ihm fam und er ihm die Baffe zeigte und diefer fagte : "bon! "der Freund Sain fist auf feinem Purschwagen und "quett rubig berauf als wolle ber Freund fagen: bon! Atangt nur gu, ich fabre retour und bring' euch auch gan Ort und Stelle" - wie mußt' es ihm fo enge werden unter bem ichmulen Biffer! - In Diefer Sefunde fam die bleiche Larve mit andern ins Tenfter - er offnete das glubende Beficht ber Rublung - ein fcneller Weintrunt und noch mehr feine Phantafie zeigte ibm die Welt in brennenden Oberflachen - die Larve beschauete ibn nabe mit einer ungeroiffen, bunfeln Mugenglut, bie er am Ende nicht langer vertrug, weil fie eben fo gut vom Sag ale von der Liebe angegundet fein fonnte, fo wie Sonnenflecken bald Gruben, bald Bebirgen abnlich fcbienen. -

Eilf Uhr mar vorbei, er entwich ploblich den heis fen Bliden und dem freischenden Gebrange und begah fich auf den Beg jum Bergen ohne Bruft.

### 51. 3 pfel.

Indeff er am Thore auf feinen Degen wartete, lief eine Gruppe neuer Maften, (meiftens Reprafentanten ber Leblofigkeit, 3. B. ein Stiefel, ein Peruckenftod u. f. w.) — in die Stadt und fie gudten verwundert ben fremden weißen langen Ritter an. Er chahm ben Degen

nnt, aber nicht ben Bedienten. Abrigens ließ ihm fein Charafter bei aller Gefahr, worein ber Besuch eines absgelegnen buftern Ratafombenganges und das fremde Bors auswissen dieses Besuches ihn fturgen konnte, doch keine andre Bahl ale die getroffne; nein, er hatte sich lieber morden lassen, als vor feinem Bater geschamt.

" Die flieg bein Beift empor, gleich einem Blige, ber aufwarts gegen ben himmel hineinschlagt, als bie große Racht mit ihrem Beiligenscheine aus Sternen aufa gerichtet vor bir mar! - Unter bem Simmel gibt es feine Ungft, nur unter ber Erbe! Breite Schatten legten fich ibm in ben Weg nach bem Elufium, den am Sonntag Thautropfen und Schmetterlinge farbten. In der Berne muchfen feurige Backen aus der Erde und gingen; es mar ber Leichenmagen mit ben Facfeln in ber tiefen Strafe. Alle er an ben Scheibeweg fam, ber durch die Schlogruinen in den Sartarus fubrt: fab er fich nach dem Bauberhain um, auf beffen gewundner Bructe ibm Leben und Freudenlieder begegnet maren; alles mar frumm barin und nur ein langer grauer Raubvogel (mahrfceinlich ein papierner Drache) brebte fich baruber bin und ber.

Er kam durch das alte Schloß in einen abgesägten Baumgarten, gleichsam einen Baumkirchhof; dann in einen bleichen Balb voll abgeschälter Maienbaume, die alle mit verbluhten Bandern und verblaßten Fahnen gez gen das Elyfium sahen; — ein verdorrter Lufthain so vieler Freudentage. Einige Windmuhlen griffen mit langen Schattenarmen dazwischen, um immer zu fassen und zu schwinden.

Ungefrum lief Albano eine von überhangen verfin-Berte Treppe binab und fam auf ein altes Schlachtfeld, - eine dunkle Bufte mit einer schwarzen Mauer, nur von weißen Sipsköpfen durchbrochen, die in der Erde ftanden, als wollten sie versinken oder auferstehen — ein Thurm voll blinder Thore und blinder Fenster stand in der Mitte und die feinsame Uhr darin sprach mit sich selber und wollte mit der hin und herzesührten eisernen Ruthe die immer wieder zusammenrinnende Welle der Zeit auseinander theilen — sie schlug drei Viertel auf 12 Uhr und tief im Walde murmelte der Wiertel auf 12 Uhr und tief im Walde murmelte der Wiertel auf menschen die entstiez gende Zeit. Der Weg umlief im ewigen Kreise ohne Pforte die Gottesackermauer; Alban mußte, nach der Nachricht, eine Stelle an ihr suchen, wo es unter ihm brausete und schwankte.

Endlich trat er auf einen mit ihm sinkenden Stein, da siel ein Ausschnitt der Mauer um und ein verstrickter Wald aus Baumklumpen, deren Stamme sich in Buschwerf einwickelten, war vor jeden Stral des Mondes ges walzt. Als er unter der Pforte sich umsah, hing über der schattigen Treppe ein bleicher Kopf gleich einer Büste des Mordfeldes und ging ohne Korper herab und die verbluteten Todten schienen aufzuwachen und ihm nachzus laufen — der kalte Höllenstein des Schauders zog sein herz zusammen; er stand; — der Leichenkopf schwebte undeweglich über der letten Staffel.

Auf einmal fog das herz wieder warmes Blut, er wandte fich gegen den unformlichen Wald mit gezogenem Degen, meil er fein Leben neben dem bewaffneten Tode vorbeitrug. Er folgte in der Finsterniß der grusnenden Thurme dem Getose des unterirdischen Flusses und dem Wiegen des Bodens. Zum Ungluck sah er sich wieder um und der Leichenkopf ftand noch hinter ibm,

aber hoch in den Luften auf dem Rumpf eines Riesen. — Der hochfte Schauder tried ihn allzeit mit zugedrucksten Augen auf ein Schreckbild los; er rief zweimal durch den hallenden Bald: wer ift da? Aber als jest auf eins mal ein zweiter Kopf neben dem ersten zu stehen schien: so klebte seine Hand an dem eiskalten Schlosse der Pforz te der Todtenwelt gefroren an und er rif sie blutig ab. —

Er floh und sturzte burch immer dichtere Zweige endlich hinaus in einen freien Garten und in den Glanz des Mondes; — hier, ach hier, als er den heiligen uns sterblichen himmel und die reichen Sterne im Norden wieder schimmern sah, die nie auf und untergehen, den Pol=Stern, und Friedrichs- Ehre, die Baren und den Drachen und den Wagen und Kassiopeja, die ihn mild wie mit den hellen winkenden Augen ewiger Geister ans blickten: da fragte der Geist sich selber, "wer kann mich "ergreisen, ich bin ein Geist unter Seistern;" und der Muth der Unsterblichkeit schlug wieder in der warmen Bruft.—

Aber welcher sonderbare Garten! Große und kleine blumenlose Beete voll Rosmarin, Raute und Tagus zer= ftuckten ihn — ein Kreis von Trauerbirken umgab wie ein Leichengefolge gesenkt den stummen Plat — unter dem Garten murmelte der begrabne Bach — und in der Mitzte ftand ein weißer Altar, neben welchem ein Menschlag.

Albano wurde geftarkt burch die gemeine Kleidung und durch den handwerkbundel, worauf der Schlafer ausruhte; er trat gang dicht an ihn, und las die goldne Instrift des Altars: "nimm mein lettes Opfer, Allgu"tiger!" — Das herz des Fürften follte hier zur Alche werden im Altare.

Uch nach diesen starren Szenen linderte es seine Seele bis zu Thranen, hier Menschenworte zu sinden und einen Menschenschlaf und die Erinnerung an Sott; aber als er gerührt dem Schäfer zusah, sagte ihm plotzlich die Schwesterstimme, die er auf Isola bella gehört, leise ins Ohr: Linda de Romeiro geb' ich dir. — Uch guter Gott! rief er und suhr herum — und nichts war um ihn — und er hielt sich an die Altarecke — "Linda de Romeiro geb' ich dir" sagt es wieder — fürcheterlich packte ihn der Gedanke, der schwebende Leichenkopf rede neben ihm — und er riß am festen Schläfer, der nicht erwachte — und riß und rief noch gewaltsamer, als die Stimme zum drittenmale sprach.

"Bie? — (fagte ber Schlaftrunkene) Gleich! — "Bas will Er? — Sie?" und richtete sich unwillig und gahnend auf, aber er fiel bei bem Unblicke bes nackten Degens wieder auf die Kniee und fagte: "Barme "herzigkeit! ich will ja alles hergeben!" —

"Befara !" rief es im Walbe, "Befara, wo bift "bu?" und er horte feine eigne Stimme; aber kuhn rief er nun zuruck: am Altare! — Eine schwarze Sestalt brang heraus mit einer weißen Masse in der Hand, und stockte im Mondlicht vor der benmssmeten; da erkannte endlich Albano den Bruder Lianens, nach dem er so lange gelechzet — er schleuderte den Degen zuruck und lief ihm entgegen — Roquairol stand stumm, bleich und mit einer erhabnen Ruhe auf dem Sesicht vor ihm — Albano blieb nahe stehen und sagte gerührt: "hast du mich gesucht, Karl?" — Roquairol nickte stumm und hatte Thranen in den Augen und öffnete die Arme. — Ach da konnte der selige Mensch mit allen Flammen und Thranen der Liebe an die langgeliebte Seele stürzen und

er sagte unaushörlich: nun haben wir und, nun haben wir und, nun haben wir und! Und immer heftiger umsschlang er ihn wie den Pfeiler feiner Bukunft und stromte in Thranen hin, weil ja nun die verschlossene Liebe so langer Jahre, und so viele zugedrütkte Quellen des arsmen Berzens auf einmal fließen durften — Roquairol drückte ihn nur zitternd an sich und leise mit Einem Arme, und sagte, aber ohne Heftigkeit: "ich bin ein "Sterbender und das ist mein Gesicht (indem er die "gelbe Todtenmaske emporhielt), aber ich habe meinen "Albana und ich sterbe an ihm."

Sie verftrickten fich wild — bas Mart bes Lebens bie Liebe, durchbrang fie schöpferisch — ber Boden über bem rollenden Erdenflusse wantte beftiger — und ber Sternenhimmel zog mit dem weißen Bauberrauche seiner zitternden Sterne um die magische Glut — —

Uch ihr Gludlichen! -

### 52. Byfel.

Einige Menschen werden verbunden geboren, ihr ers
ftes Finden ift nur ein zweites und sie bringen sich dann
als zu lange Setrennte nicht nur eine Bukunft zu, sons
dern auch eine Bergangenheit;— die lettere forderten eine
ander die Slücklichen ungeduldig ab. Roquairol antwors
tete auf Albans Frage, wie er hieher komme, mit Feuer:
,,er sei ihm diesen ganzen Abend gefolgt — er habe ihn
,,am Fenster unter dem Leichengepränge so peinlicheschmache
,,tend angeschauet und beinahe umarmen mussen — er
,,sei schon vorhin dicht an ihm gestanden und habe auf
,,seine Frage: "wer da!" sogleich die Maste abgethan."

— Jest griff wieder Albano's gefallner Urm ftraff burch bas bunne Schattenspiel der Geisterfurcht, ba er nun. erfuhr, ber zweiköpfige Riese sei blos vom optisch vergrößerten Wahne der Ferne einer so nahen Gestalt erwachsen, und ber Leichenkopf habe auf ber Treppe seinen Rumpf nur eingebust durch die sinsteren Uberhange und durch die schwarze Bekleidung; sogar die harte Geissterszene am Altare schien ihm jest bezwinglicher durch den reichen Gewinnst der lebendigen Liebe.

Roquairol fragte ihn, welche Qual oder Freude ibn in ber Mitternacht bierber auf einen berenbutifden GotteBacter getrieben und wohin er ben Menfchen mit bem Degen abgeschickt. Albano mars unbefannt, daß bier Berrnhuter ruben ; und eben fo hatt' er den mahrs fceinlich aus Burcht des Gebrauchs verübten Diebftahl des Degens nicht bemerft. Er antwortete: ,, meine tobte Come-"fter wollte am Ultare mit mir reden; und fie hat geredet" aber er furchtete fich, mehr bavon ju fprechen. Da ans berte fich ploblich Roquairole Geficht - er ftarrte ibn an und forderte Betheuerung und Erflarung - unter diefer schauete er in die Luft als wollt' er aus ihr burch Blicke Gefichter giehen und fagte, indem er doch Albano anfah, eintonig: "Tobte, Tobte, rede mieder!" - Aber nur der Todtenfluß redete unter ihnen fort und nichts meis ter. Alber er marf fich vor bem Altare auf die Rnice und fagte vermeffen und doch mit bebenden Lippen : "fpring "auf, Beifterpfofte und zeige beine burchfichtige Belt -"ich furcht' euch Durchfichtige nicht, ich werde einer von "euch, wenn ihr erscheint, und gebe mit und erscheine "auch." - "D mein Guter, laffe nach," bat Albano nicht nur aus Bottebfurcht, auch aus Liebe; benn ein Bufall, ein vorüberfchießender Nachtvogel tonnte fie ja

burch ein Entjehen tobten; — auch frand diefes Entfeben nicht weit von ihnen; benn auf ber erleuchteten Seiste ber Trauerbirken trat eine majestätische weiße alte Gestalt heraus. Aber ba Roquairol, durch Bein und Phantasie wahnsinnig, die sterbende Larve in die Lufte reichte und gegen das Grab bes herzens sagte: "nimm "dieses Gesicht, wenn du keines huft, alter Mann, und "blicke mich an hinter ihr!" so riß ihn Albano auf— die weiße Gestalt trat mit gebucktem Ropfe und gefalteten handen in die Zweige zuruck — der runde Thurm auf dem Schlachtfelde schlug die Stunde aus und die traumende Gegend schlug sie murmelnd nach.

"Romm an mein warmes herz, bu heftige Geele;
"—o daß ich dich gerade an meinem Geburttage in meis
"ner Geburtstunde ethalten durfte !" — Dieser Laut
schmolz auf einmal den immer wechselnden Menschen und
er hing sich mit naffen Freudenaugen an ihn und sagte:
"— und bis in unfre Sterbestunden hinein! D sieh mich "nicht an, du Unveränderlicher, weil ich so schwankend
", und gebrochen erscheine — in den Wogen des Lebens
", bricht sich und ringelt sich der Mensch wie der Stab
", im Basser stattert, aber das Ich steht dach sest wie
", der Stab. — Ich will dir folgen in andre Orte des
", Tartarus; aber erzähle auch die Geschichte:"

Diese Geschichte geben; hieß ein Allerheiligstes bes Innern, oder auch einen Sarg dem Taglichte offnen; aber glaubt ihr, baß Albano sich eine Minute bedachte? Der ihr selber? — Wir find alle bessere, offnere, mark mere Freunde, als wir wissen und zeigen; es begegne tuch nur der rechte Geift, wie ihn die durstende Liche ewig fordert, rein, groß, hell, und zart und warm, bann gebt ihr ihm alles und liebt ihn ohne Maß, weil

er ohne Fehler ift. Albano fand in biefem Fremdlinge ben erften Menschen, ber sein ganzes Berz mit gleichen Tonen erwiderte, das erfte Auge, das seine schüchtere nen Gefühle nicht floben, eine Geele, vor deren erfter Thrane aus seinem ganzen kunftigen Leben Blumen aufssuhren, wie aus den trocken Wuften heißer Lander und ter der Regenzeit; — daher gab die Liebe seinem starken Geifte nur die gleiche weite Bewegung eines Meeres, ins deß der obwol altere und langer gebildete Freund ein Strom mit Wasserfallen war.

Rarl fuhrte ihn in die sogenannte Ratasombe, indes er der Geistergeschichte von Isola bella zuhörte, aber, von der vorigen erschöpft, mit fallender Furcht. Ein odes verkahltes Thal voll offner verfallner Schachte sonnte sich grau im Mondschein; aus dem Wald kroch unter ihren Fußen der Todtenfluß hervor und sprang auf eine steinerne Treppe in die Katasomben hinein; beide folgeten ihm auf einer daneben. Der Eingang trug als Stirnblatt ein altes Zifferblatt, wovon einmal der Donner gerade die Stunde Eins weggeschlagen: "Eins? (sagte Alban) "Sonderbar! Gerade unfre kunftige "Stunde?"

Wie abentheuerlich zieht sich die Katatombe fort! Der lange Todtenfluß murmelt verfinstert tief hinein und blist zuweilen unter dem filbernen Dampf, den das Mond, licht durch die Schachtlocher hereintreibt — feste Thiere, Pferde, Sunde, Bogel, stehen saufend am finstern Ufer, namlich ihre ausgepolsterten Saute — schmale von der Beit geschleifte Leichensteine mit wenigen Namen und Gliedern sind das Pflaster — an einer hellen Nische lieset man, daß hier eine Nonne eingemauert gewesen — in einer andern steht das vererzte Stelet eines verschüttes

ten Bergmanns mit vergolbeten Rippen und Schenkeln — an gerftreueten Orten maren schwarze Papierherzen arquebusierter Menschen und Blumenftrauße armer Guns ber gesammelt, die Ruthe, die einen Begnadigten durch Bestreifen getöbtet, eine glaferne Bufte mit einem Phossphorpunkt im Wasser, Westerhemden und andre Kinder Meider und Spielwaaren und ein Zwergsteslet — —

Als ihm Roquairole erflarende Borte, beffen Lebens= weg immer in Grufte binab und auf Graber binauflief, bas Leben immer burchfichtiger und flitterhafter folugen : fo fuhr Befara nach feiner Urt auf einmal topffchuttelnd, bie Bruft vorhebend, in ben Gand einftampfend und fluchend (mas er leicht im Erschrecken und in großer Rube rung that) mit ben Worten auf : ,,beim Teufel! -"Du gerdructft mir und bir bie Bruft. Es ift ja nicht "fo! Gind wir nicht beisammen? Dab' ich nicht "beine warme lebendige Sand? Brennt in und nicht "das Feuer ber Unfterblichfeit? Ausgebrannte Roblen "find diefe Gebeine und weiter nichts; und bas himms "lifche Feuer, bas fie gerlegte, hat wieder andres Brenns "bolg ergriffen und lodert fort. - D, (fest' er wie ges troffet bagu und trat in ben Bach und blicfte burch Die Schachtoffnung jum reichen Mond empor, ber vom Simmel berunterftromte und feine großen Mugen fan= ben voll Glank) "o, es ift ein himmel und eine Uns Afterblichkeit - wir bleiben nicht in der dunkeln Soble "des Lebens - Bir gieben auch burch ben Mether wie "bu, bu glangenbe Belt!"

"Uch du herrlicher (fagte Rarl, beffen Seele aus Seelen beftand) ich will dich nun auch zu einer frohern "Stelle bringen." — Sie maren kaum acht Schritte

meg, als es fich binter ihnen verbuntelte und ein oben hereingeworfener Degen aufrecht mit ber Spife in ben Sand der Wellen fubr. "D bu bollifcher Teufel broben!" rief ber ergrimmte Roquairol; aber Alban murde weich über bie eiferne Jungfrau ber Sterbeftunde; bie fo nabe an ibm bie icharfen Urme gufammengeschlagen batte. Sie faßten fich marmer und gingen ftill und bange einem leifen Betone und einem Grabhugel entgegen. Sie festen fich auf ibn, gegenuber einem mit ber qualenden Ratatombe einen rechten Bintel bilbenben Sang, ben grunes Moos auslaubte und beffen Lange Die gerbrockelten Funten von faulem Solg bezeichneten. Er verlor fich in eine offne Pforte und Ausficht ins -Elufium, von welchem nur die weißen Gipfel einiger Silberpappeln ju erkennen maren und in ber Ferne fab man bas Fruhlingroth ber Mitternacht am Simmel Bluben und zwei Sterne blitten baruber. Doch murde Die Pforte vergittert und bewacht burch ein Stelet mit einer Meolharfe in ber Sand, bas auf ihr bie bunnen Molltone ju greifen ichien, mit benen jest der Bugmind in die Bonie floß.

"Ergable hier (fagte Karl an der schonen Stelle, und neugieriger durch ben Morbermurf von Albans Degen), "das heutige aus!" Albano berichtete ihm redlich das Wort der Schwesterstimme: "Linda de Romeiro geb' "ich dir." Er dachte im Geräusche seines Innern nicht an die Anekdote, daß ja Karl für eben dlese als Knabe sterben wollen. "Die Romeiro? (fuhr dieser auf) Sei "still! — O diese? — Spielender Scharfrichter, du "Schicksal! Warum sie und heute? Uch Albano, sür "diese ging ich früh dem Tode entgegen (fuhr er weinend fort und sank ihm an die Bruft); "und darauf if

"mein berg so schlecht geworden, weil ich fie verloren "habe — Nimm fie nur hin, benn du bift ein reiner "Geift — die herrliche Gestalt, die dir auf dem Meere "erschien, so sieht fie aus, oder jest noch schöner. — "— Uch Albano!"— Dieser eble Mensch erschrack über die Vermickelung und über das Schickfal und sagte: "nein, nein, du lieber Karl, bu benkst über alles ganz "falsch."

Ploplich mar es, als tanten alle Geffirne und ein melobisches Geiftercor brange unsichtbar burch die Pforte berein; Albano mar betroffen. "Richts, laff' es, (fagte Rarl.) "Es ift bas Stelet nicht; ber fromme Ba= "ter geht im Blotenthale und gieht jest feine Blos "ten, weil er betet - - Aber wie fagft bu, ich bachte "uber alles falfch?" - \_ ,, 2Bie?" wiederholte Als bano und fonnte im zauberifden Rreife Diefer Rachflange, bie den Sonntagmorgen allmachtig wiederbrachten, nicht benten und reben. Behten benn nicht die Gilberpappeln an ben Sternen bin und her und Rofenwolfen lagerten fich um den himmel und bas gange Clufium jog offen porüber mit ben Lauten, Die es burchfcmebet, mit ben Thranen, Die es beneget batten und mit den Traumen, Die fein Berg vergiffet und mit ber heiligen Geftalt, bie emig in feinem bleibt? - Die Sand ihres Bruders bielt er jest fo feft; ber Liebe und ber Freundschaft, Diefen zwei Brennpunften in der Ellipfe ber Lebensbahn, war er fo nabe; - ungefrum umfaffete er ben Bruber mit ben Worten: "bei Gott, fag' ich bir, bie, fo "bu genannt, geht mich nichts an - und fie wird "es nic."

"Aber, Albano, du tennft fie ja nicht?" fagte Rarl, viel zu hart fortfragend; benn ber eble Jungling

neben ihm mar gu blobe und gu feft, bem Bermandten ber Beliebten - einem Fremden viel leichter - bas Beiligthum feiner Bunfche aufzuschließen. "D martere "bu mich nicht! (antwortete er empfindlich; aber er feste fanfter hingu) "glaube mir boch bas erftemal, mein guter Bruder!" - Rarl gab eben fo felten nach wie er und fagte, obwol ben Fragton verfchluckend und recht liebend, boch biefest ,, bei meiner Geligfeit, "thu' es; und mit Freude-ein Berg muß herrlich = geliebt "und gottlich = gludlich fein, bas ein folches entbehren "fann." Uch weiß benn bas Albano? - Rur fchweis gend lebnt' er fich mit ber Feuerwange voll Rofen an Lianens Bruder, verfchamt bas Erforichen icheuend: blos als die fcwindenden Rufe Des Plotenthals fich wie Seufzer in feiner Bruft verfammelten und ibn gu oft erinnerten, wie ber Sonntagmorgen fcblog, wie Liane wich und wie er ihr mit naffen bunkeln Blicken vom Altar nachfab: fo brach fein Muge, obwol nicht fein Derg und er weinte beftig, aber fcmeigend an feinem erften Breunde. -

Dann kehrten fie mit frummen Seelen nach Saufe und schaueten finnend ben langen schwindenden Wegen ber Bukunft nach; und als fie schieden, fühlten fie wol, daß fie fich recht von herzen liebten, namlich recht schmerzlich. —

Um Morgen barauf lag ber fromme Bater an einer Erschutterung barnieder, die mehr felig als traurig war; benn er fagte, er habe in der Nacht feinen Freund, den verstorbenen Fursten, weißgekleidet im Sartarus geben seben, —

## Behnte Jobelperiode.

Roquairols advocatus diaboli - ber Gelertag ber Freundschaft.

### 53. Syfel.

Dicht nach ben Kinderjahren, sondern nach der Jungstingzeit wurden wir und am sehnsuchtigsten umkehren, wenn wir aus dieser so unschuldig wie aus jenen herkasmen. Sie ist unser Lebens Sesttag, wo alle Gassen woll Klang und Put sind und um alle Hauser goldne Tapeten hangen, und wo Dasein, Kunft und Tugend und noch als sanfte Gottinnen mit Liebkosungen locken, die und im Alter als strenge Gotter mit Geboten rufen! — Und in dieser Zeit wohnt die Freundschaft noch im heiter offnen griechischen Tempel, nicht wie später in einer engen gothischen Kapelle.

Derrlich und reich schimmerte jest um Albano bas Leben mit Inseln und Schiffen bedeckt; er hatte die gans ze Bruft voll Freundschaft und Jugend, und durfte die drängende Kraft der Liebe, die auf Isola bella an einer Statue, am Bater zurückpralte, nun ungebändigt und frohlich auf einen Menschen fturmen lassen, der ihm volslig so erschien, wie ihn der Innglingtraum entwirft. Er konnte keinen Tag von Karl lassen — er deckte ihm seine Seele auf und sein ganzes Leben (nur Lianens Name stieg tiefer in sein Herz zurück) — alle Borbilder der Freundschaft unter den Alten wollt' er nachbilden und erneuern und alles thun und leiden für seinen Geliebten —

fein Dafein mar jest ein Doppelchor, er trant jedes Glud mit zwei Bergen, fein Leben ichloß ein boppelter himmel in lauter Aether ein.

Ule er am andern Tage die befreundete fefte Geftalt bie ihm aus bem nachtlichen Spettatelftuck ber Beifterwelt übrig geblieben mar, mie ein blaffer Mond aus ben weggelofchten Sternen ber Racht; und als er fie fo fahlfopfig und bleich fand - mie die feurige Metna-Rauchfaule am Lage grau auffteigt -: fo fab er gleichs fam ben vorigen Gelbftmorder por fich fteben, freier, aber befto marmer reicht' er bem einsamen Befen, bas nach bem Sprunge über bas Leben nur noch auf feinem Gras he wie auf einem fernen Giland wohnte, Die Sand binüber. Undere gieben fie eben barum meg; ber geftorte Gelbstmarder, der bas icone fefte Leben burchriffen, kehrt aus feiner Sobstunde als ein fremder unheimlicher Beift juruf, bem wir nicht mehr trauen fonnen, weil er in feiner Ungebundenheit jede Minute bas wegwerfende Spiel mit ber Menschengeftalt wieder treiben fann.

Daher sah Albano im chaotischen Leben des Saupts manns nur die Unordnung eines Wesens, das einpackt und auszieht. Als er das erstemal in dessen Sommers flube trat, so hatt' ex freilich darin eine Bedienten = eine theatralische Anziehstube und ein Offizierzelt auf einmal vor sich. Auf der Tafel lagen verworrene Bosterschaften von Buchern, wie auf einem Schlachtseld, und auf Schillers Tragodien das hippotratische Gesicht von der Redoute, und auf dem Hoffalender eine Pistose — das Bucherbret bewohnte die Degenkuppel neben ihrer Seissenfugel aus Kreide, ein Schofoladequirl, ein leerer Leuchter, eine Pomadebuchse, Fidibus, das nasse Cauchter, eine Pomadebuchse, Fidibus, das nasse Cashaus tuch und die eingetrocknete Mundtasse — das Glashaus

der ausgelaufenen Standuhr, und der Bafch und der Schreibtisch standen offen, auf welchem lettern ich mit Erstaunen umsonft nach Unterlage und Streusand suche — der Pudermantel lehnte sich in der Ottomanne zurück und ein langes Halbtuch ritt auf dem Ofenschirm, und das hirschgeweihe an der Band hatte zwei Federhüte aufs rechte und linke Ohr geschoben — Briefe und Bisstenkarten waren wie Schmetterlinge an die Fenstervorshänge gespießet. Ich ware nicht fähig, darin ein Billet zu schreiben, geschweige einen Bykel.

Sibt es aber nicht ein sonnenhelles, freiflatterndes Alter, wo man alles gerne sieht, was reisefertige Unruhe, Abbrechen der Zelte und Nomadenfreiheit verkundigt, und wo man mit Dank in einem Reisewagen haushielte und barin schriebe und schliefe? Und halt man nicht in diesen Sahren gerade eine solche Studentenstube für geistiges Studentengut des Genies und jedes Chaos für ein infussorisches voll Leben? Man gonne meinem Gelden diese irrende Zeit; es hielt ihn doch etwas Edles in seiner Nastur zurück, aus einem Lobredner ein Nachahmer zu wers den.

Wie nach einem weggeschmolznen Nachwinter auf einmal die grune Erdendecke in Blumen und Bluten hoch aufstattert, so fuhr in der warmen Luft der Freundsschaft und Phantasie auf einmal Albanos Wesen üppig bluhend und grunend aus. Karl hatte und kannte alle Bustande des Herzens, er erschuf sie spielend in sich und andern, er war ein zweites Sanenland, das alle Klimate von Frankreich bis Nova Sembla beherbergt, und worin eben darum jeder seines sindet; er war fur andere alles, wiewol für sich nichts. Er konnte sich in jeden Charakter werfen, wiewol ihm eben darum zuweilen einkam, blos

ben bequemften burchzuseten. Die Gurt = Bruft = Schmang= und Gattelriemen des hofischen, fleinfradtischen und bur= gerlichen Lebens hatte fein Bugephalus langft abgefprengt; und wenn fich der Graf jeden Sag über ben Sprach= Raufzaum bes Lektore argerte, ber alles richtig fagte, Ranafter fatt Angfter, Juften fatt Juchten, funfgig ftatt fufzig und barbieren, (welches R ich felber fur eine bumme Sarte halte): fo war Roquairol ein Freidenter bis jum renommiftischen Freiredner, und fprach nach feinem eignen Musbruct, der zugleich bas Beifpiel mar, "von ber Leber und vom Maule meg", Dem Grafen Blebte gu feinem Berbruß eine gewiffe epifche von Bus dern anergogene Oprach = Burde an. Gie überdachten und vermunichten oft mit einander bas erbarmliche Glaten-Reben, das man hatte, wenn man, wie der Leftor, als ein wohlgewachsener Staatburger von Extrafzion babin Ichte, Ronduite und einen faubern Ungug batte, und bubiche nicht unebene Renntniffe von mehren Sachern und zur Erholung feinen Sifchwein und Befchmack an treflichen Maler = und andern Meiftern, und wenn man ju hohern Poften avancierte, blos um von da aus ju noch hohern aufzufteigen, und man fo nach allem biefen fich frifiert und gewaschen in ben Sarg ftrectte, bamit boch die gigantische Korperwelt ihren Peftiger auch der erhabenen Geifterwelt einhandige. - - Rein, fagte Albano, lieber wirf eine fcmarge Bergfette von Schmer= gen ine platte Leben, bamit nur eine Musficht baftebt und etwas Großes. -

Aber Roquairol mar nicht der, der er ihm schien; — bie Freundschaft hat ihre Tauschungen wie die Liebe — und oft wenn er diesen liebetrunknen hochherzigen Jung-ling mit keuschen Madchenwangen und ftolger Manner-

ftirn, ber ein folches Bertrauen auf feine wankende Seele fette, und beffen Berg so weit offen ftand und an deffen Phantasie sogar er die Heiligkeit beneidete, lang anblickte: so rührte ihn die Tauschung des Edeln bis zum Schmerz und sein Herz brangte sich vor und wollte ihm mit Ihranen sagen: Albano, ich bin deiner nicht werth. Aber dann verlier' ich ihn, sett' er allemal hinzu; denn er scheuete die moralische Orthodoxie und die Entschiedenheit eines Mannes, der nicht wie ein Madchen spielend zu erzurnen und wieder zu gewinnen war.

Und doch tam der wichtige Lag fur beibe, wo ers that. Wie hatt' er je der Phantafie wiederstanden, ba er nur durch Phantafie wiederstand? — Ich thu' ihm balb Unrecht; horet ben beffern Engel, ber seinen Mund aufschloß.

Roquairol ift ein Rind und Opfer bes Jahrhunderts. Bie die vornehmen Junglinge unferer Beit fo fruh und fo reich mit den Rofen der Freude überlaubt merden, baß fie wie die Gemurg = Infulaner ben Geruch verlieren und nun bie Rofen jum Sybariten = Polfter unterbetten. Rofenfirup trinten und in Rofenol fich baden, bis ihnen Davon nichts jum Reig mehr dafteht als bie Dornen : fo werden die meiften - und oft diefelben - von ihren philanthropifchen Lehrern anfange mit den Bruchten der Erfenntniß vollgefuttert, daß fie bald nur die honigdicken Extrafte begehren, dann ben Apfelwein und Birninoft bavon, bis fie fich endlich mit den gebrannten. Baffern baraus gerfegen. Saben fie noch bagu wie Roquairol eine Phantafie, die ihr Leben ju einem Raphthaboden macht, aus welchem jeder Fußtritt Feuer gieht; fo mird Die Flamme, worein die Biffenschaften geworfen werden, und die Bergehrung noch größer. Bur diefe Abgebranne

ten bes Rebens gibt es bann keine neue Freude und keine neue Wahrheit mehr und sie haben keine alte ganz und frisch; eine vertrocknete Zukunft voll hochmuth, Lebenssell, Unglauben und Wiederspruch liegt um fie her. Nur noch ber Flügel ber Phantasie zucht an ihrer Leiche.

Urmer Rarl! - Du thateft noch mehr! blos die Bahrheiten, auch die Empfindungen antigipierte er. Alle herrliche Buftande ber Menfcheit, alle Bemes gungen, in welche die Liebe und die Freundschaft und Die Natur bas Berg erheben, alle diefe burchging er fruber in Bedichten als im Leben, fruber ale Schaufpieler und Theaterdichter, benn als Menfch, fruber in ber Gon= nenfeite ber Phantafie als in ber Betterfeite ber Birts lichfeit; daber ale fie endlich lebendig in feiner Bruft erschienen, fonnt' er besonnen fie ergreifen, regieren, ertodten und gut ausftopfen fur die Gisgrube ber funftigen Erinnerung. Die ungluckliche Liebe gegen Linda de Ros meiro, die ihn fpater vielleicht geftablet batte, offnete fo fruh alle Abern feines Bergens und badete es marm im eignen Blute; er fturate fich in gute und bofe Berftreuungen und Liebeshandel, und fellte hinterher alles auf Dem Papier und Theater wieder bar, mas er bereuete oder fegnete; und jede Darftellung hohlte ihn tiefer aus, wie ber Sonne von ausgeworfenen Belten bie Gruben blieben. Sein Berg tonnte die heiligen Empfindungen nicht laffen, aber fie maren eine neue Schwelgerei, boch= ftens ein Starkungmittel (ein tonicum); und gerade von ihrer Sohe lief ber Beg ju ben Gumpfen ber unbeiligften abichuffiger. Bie im bramatifchen Dichter engelreine und fcmuzige Buffande nebeneinander fteben und folgen, fo in feinem Leben; er futterte wie in

Surinam bie Schweine mit Ananas; gleich ben altern Giganten, hatt' er hebende Flugel und friechende Schlans genfuße.

Ungludlich ift bie weibliche Seele, die fich in ein fo großes mitten im himmel ausgespanntes Bewebe pers fliegt; und gludlich ift fle, wenn fie fich unvergiftet Durchreißet und blos die Bienenflugel beschmugt. Aber Diefe allmachtige Phantafie, Die ftromende Liebe, Diefe Beidbeit und Starfe, Diefe erobernde Besonnenbeit wird jede weibliche Pfyche mit Gefpinnften übergieben, fobald fie nicht die erften Gaben megichlagt. - Ronnt? ich euch marnen, arme Madden, vor folden Runture, Die mit euch in ihren Rrallen auffliegen! Der himmel unferer Lage bangt voll Diefer Ubler. Gie lieben euch nicht, aber fie glauben es; weil fie wie Die Geligen in Muhammede Paradies fatt ber verlornen Liebesarme nur Afttige der Phantafle haben. Gie find gleich gros Ben Stromen nur am Ufer warm und in ber Mitte Palt. -

Bald Schwarmer, bald Libertin in ber Liebe, durchs lief er den Wechsel zwischen Aether und Schlamm immer schneller, bis er beide vermischte. Seine Bluten stiegen am lafierten Blumenstade des Ideals hinauf, der aber farbenlos im Boden verfaulte. Erschreckt, aber glaubt es, er sturzte sich zuweilen absichtlich in die Sunde und Marter hinab, um sich drunten durch die Wunden der Reue und Demuth den Schwur der Rucklehr tiefer eins zuschneiden; wie etwan die Aerzte (Darwin und Sydens ham) behaupten, daß frarkende Mittel (China, Stahl Opium) kräftiger wirken, wenn vorher schwächende (Aberlas, Brechmittel 2c.) verschrieben worden.

Ueußere Berhaltniffe hatten ihm vielleicht etwas hels fen konnen und das Gelubbe der Urmuth hatt' ihm die beiden andern erleichtert; hatte man ihn als Neger verkauft, sein Geist ware ein freier Weißer und ein Urs beithaus ihm ein Purgatorium geworden. Daher gaben die ersten Christen den Besessennen immer Geschäfte, 3. B. Rirchenaussegen \*) u. s. w. Uber das mußige Offiziers leben arbeitete ihn blos noch eitler und keder aus.

Go fant es in feiner Bruft, als er an Albanos feine tam - Liebe fcmelgerifch aufjagend, aber blos, um mit ihr ju fpielen - mit einem unwahren Bergen, beffen Gefühl mehr lyrifches Bedicht, als mahres dichtes Befen ift - unfahig, mahr, ja faum falich ju fein, meil jebe Bahrheit gur poetischen Darftellung artete und biefe wieder ju jener - leichter vermogend, auf der Bubne und auf dem tragifchen Schreibepult die mabre Sprache ber Empfindung ju treffen als im Leben , wie Boileau nur Sanger nachmachen fonnte, aber feinen Sang - gleichgultig verschmabend und fed gegen bas ausgeschöpfte ftofflofe Leben, worin alles Befte und Uns entbehrliche, Bergen und Freuden und Wahrheiten gera fcmolgen berumichmammen - mit ruchlofer Rraft vers mogend, alles ju magen und ju opfern, mas ein Denich achtet, weil er nichts achtete, und immer nach feinem eifernen Schutheiligen umblidend, nach bem Lobe an feinen Entschluffen verzagend und fogar in feinen Srrthumern fcmanfend - aber doch nur des Stimms hammere, und nicht ber Stimmgabel ber feine ften Moralitat beraubt und mitten im Braufen ber Leis

<sup>\*)</sup> Simons driftl. Alterthamer, von Murfinna ic. p. 143.

denschaft ftebend im hellen Lichte der Besonnenheit, wie der Wasserscheue feinen Wahnsinn fennt und davor warnt. —

Nur Gin guter Engel war nicht mit ben andern entflohen, die Freundschaft. Bur Liebe konnte fich sein so oft aufgeblahtes und zusammengefallenes herz schwer aufheben; aber die Freundschaft hatt' er noch nicht versschwendet. Seine Schwester hatt er bisher befreundet geliebt, so brüderlich, so ungehemmt, so machsend! Und jest stritt ihm Albano glanzend gewaffnet entges gen!

Unfangs fpielt' er auch mit ihm lugend, wie mit fich, in der Redoute und im Sartarus. Er merfte bald, baß ihn ber landliche Jungling vor eignen Strafen talfc und geblendet febe, aber er wollte lieber ben Brrthum mahrmachen als benehmen. Die Menschen - und er - gleichen ber Quelle ber Sonne neben bem Tempel bes Jupiter Ummon, die am Morgen nur falt mar, Mittags lau, Abends warm, Mitternachts beiß; ben Tagzeiten bing er nun fo fehr ab - wie der ruftige gefunde Albano fo wenig, der fich daher vorftellte, ein großer Mann fei den gangen Sag vom Auffteben bis jum Niederlegen groß, wie die Beralbifer dem Udler immer die Schwingen ausspreigen - daß er felten am Morgen und meiftens Ubende ju Albano ging, wenn Die gange Girandole feiner Rrafte und Befuhle brannte in dem Weingeift, den er porber aus Flafchen juges goffen. - .

Aber kennt ihr die Arznei des Beispiels, die Seils kraft der Bewunderung und der seelenstarkenden Uchtung? "Es ift schändlich von mir" (sagte Roquairol); "ift er "nicht so glaubig und offen und bieder? — Nein, die "ganze Welt will ich belügen, nur feine Seele nicht!"
— Solche Naturen wollen die Berheerung der Menschbeit durch Treue gegen Ginen verguten. Die Menscheit ift ein Sternbild, in welchem Gin Stern oft die Balfte bes Bilbes malet.

Bon diefer Stunde an ftand sein Entschluß der herzlichsten Beichte und Buße fest; und Alban, vor welchem das Leben noch nicht in einen Brei der Berewesung zerlief, sondern sich fest und scharf und organisch zergliederte und der nicht wie Karl klagte, daß ihn nichts recht erpacke und alles nur luftig umspuhle, dieser sollte dessen kranken Bunschen Jugend wiederbringen und mit dem unwandelbaren Sinn des reinen Junglings und mit der Befahr der Freundschaft wollte Roquairol sich zwinigen, diesem das Wort der fruchttragenden Bereuung zu halten, das er sich selber zu oft gebrochen.

Laffet und ihm folgen in ben Sag, wb er alles

# 34. Byfet.

Einft tam Albano schon Bormittags zum Saupts mann, wo dieser sonft nach seiner Sprache noch ,, ein bon gestern herabgebranntes Lichtstumpschen auf Stacheln" war; aber heute ftand er brausend arbeitend wechselnb am Pianoforte und am Schreibepult und war wie ein berdorrtes Infusionthierchen schon so fruh der Rege und Alte, weil Wein genug aufgegossen war, namlich viel. Boll Entzuckung lief er dem willsommnen Freunde zu. Albano bracht' ihm von Falterle die Lindischen Blatter der Liebe (— denn der Exerzizienmeister hatte nicht den Muth gehabt, sie ins Feuer zu werfen), die er aus

Blumenbuhl an bas unbekannte herz geschrieben. Rarl ware barüber fast bis zu Thranen gerührt worden, war' er's — nicht schon vor ber Ankunft gewesen. Der Graf mußte da bleiben — ben ganzen Tag — und alles verssaumen — es war sein erster unordentlicher Tag — fos misch wars, wie sich der sonst so unbandige, aber einer langen Gewohnheit taglicher Anstrengungen dienstbare Jungling gegen die kurze Meetstille, worin er keine Schiffe trieb, wie gegen eine Sunde straubte.

Indeffen wars himmlifch; der tiefliegende Rinders tag, ber ihn fonft beflugelte, wenn bas Saus voll Gaffe mar und er - mo er nur wollte, fam wieder berauft bie Befprache fpielten und beschenften mit allem, mas uns hebt und bereichert; alle Rrafte maren ohne Retten und im trunfnen Sang. Genialifche Menfchen haben fo viele Festtage ale andere Berteltage und baber ertragen jene fo fcmer einen Trivial= und Ochlenbrian & Schalts tag - und vollends an folden Junglingtagen! - Wenn ihm Rarl tragifche Gemitterwolfen aus Chafespeare, Sothe, Rlinger, Schiller vorführte und fich bas Leben Foloffalifch im bichterifchen Bergroßerungfpiegel beschauete : fo ftanden alle ichlafenden Riefen feines Innern auf, fein Bater tam und feine Bufunft, felber fein Freund fand neu wie aus jener glanzenden phantaftifchen Rinders geit herausgehoben ba, wo er fich ihn in diefen Rollen porgetraumt, und in dem innern Beldenzug murbe fogge Die Wolfe, die burch ben himmel fcmamm, und bie über den Martt megmarichierende Bach = Truppe einges Schichtet. Bu groß ichien ihm ber Freund, weil er, wie alle Junglinge, noch von Schaufpielern und Dichtern alaubte, daß fie wie die Bergleute immer die Metalle in den Leib bekommen, in denen fie arbeiten. Bie oft 22. 23anb.

fagten beide in ber Jungling = Metapher: "bas Leben ift ein Traum" und wurden blos froher und wacher das burch! Der Greis fagt es anders. Und die schwarze Tobpforte, an welche Karl so gern hinfuhrte, wurde vor bem Junglingauge eine Glasthur, hinter welcher das helle goldne Zeitalter bes verspäteten herzens in uner= meslichen Auen lag.

Madden, bekenn' ich — da ihre Gefprache zerftuckster, faktischer und weniger berauschend find — erftehen ftatt eines solchen Eden parks einen hubschen hollandisschen Garten, gut zugeschnitten von Krebs = und Damenscheren, und (nachmit=) taglich dargereicht von der schwarzen Stunde, die ihnen auf dem Kaffee= oder Theebrete, das schmale schwarze Bret einiger übeln Nachreden, ein paar neue dasitende Shawls, einen wohlgewachsenn Menschen, der mit einem Testamente oder Trauschein vorbeigeht, und letztlich die Hoffnung des hauslichen Resterats serviert. — Kommt zu den Jünglingen zuruck!

Gegen Abend bekam der Hauptmann ein rothes Bils let. "Es ift ganz gut!" sagt' er zur Überbringerin und nickte. "Wird nichts daraus, Madam!" (sagt' er, sich gegen Albano kehrend.) — "Bruder, mahre Dich "nur gegen Cheweiber. Schnappe einmal zum Spaße "nach einem rothen Schminklappchen von ihnen, flugs "schieben sie Dir die Angelhaken in die Ruckenhaut\*). "Der Haken sieben sind in meiner allein, wie du sie da "siehst, seshaft." Das unschuldige Kind Albano! Es nahm es für etwas moralisch Sroßes, die Freundschaft

<sup>\*)</sup> Anfpielung auf bie Urt, Frofche mit einem Studden rothen Duch ju angeln.

von sieben Cheweibern auf einmal zu behaupten und mare froh in Karls Fall gewesen; er konnte bas Schlimme nicht finden, daß die Freundinnen, wie die Romer, der Biktoria (namlich uns) gern die Flügel abschneiden, das mit die Gottheit nicht weiter fliege.

Un einem iconen Sag ift nichts fo fcon als fein Sonnenuntergang; ber Graf folug vor, ins Abende roth hinauszureiten und auf ber Sohe nach der Sonne ju fcauen. Gie trabten durch bie Strafen ; Rarl jog bald vor einer ichonen Rafe, bald vor einem großen Mus genpaar, balb vor burchfichtigen Stirnlocken ben großen fchieffigenden But ab. Sie flogen in die Lindenallee, Die fich mit einer bunten Lambris von Spagier - figerins nen festlich putte. Ein großes feurig = durchblidendes Beib fchritt im rothen Chawl und gelben Rleide burch bas weibliche Blumenbeet, boch wie die Blumengottin ; es war die Rongipientia des rothen Blattes; fie mar aber aufmertfamer auf ben ichonen Grafen als auf ihren Freund. Un allen Banden und Baumen blubete bas Rofenfpalier des Ubendrothe. Gie braufeten die meife Strafe nach Blumenbuhl binauf - an beiden Geiten fchlug bas goldgrune Deer bes Fruhlings die lebendigen Bellen - eine geflugelte Belt ruderte barin und bie Bogel tauchten fich tief in die Blumen unter - binter ben Freunden brannte die Sonne, und vor ihnen lag die Blumenbuhler Sohe gang rofenroth. Dben mandten fie Die Pferde gegen die Sonne, die hinter ben Ruppeln und Rauchfaulen ber ftolzbrennenden Stadt in fernen bellen Garten ruhte. Rabe geruckt lag bie erleuchtete Erbe um fie ber und Albano fonnte bie weißen Statuen auf Lianens Dach lebendig unter dem blubenden Bewolf errothen feben. Er drangte fein Pferd an bas fremde,

um bie Band auf Rarle Uchfel ju brucken; und fo faben fie fcmeigend zu, wie die liebevolle Sonne Die golone Bolfenfrone ablegte und mit dem flatternden Laubgewinde um die beiße Stirn ins Meer hinunterzog. Und als es bammerte auf ber Erde und glubte am Simmel und Mis bano fich hinuberneigte und feinen Freund ans brennende Berg herubergog: fo flieg bas Abendgelaute in Blumen= bubl berauf - "und bort brunten," fagte Rarl mit fanfter Stimme und fehrte fich bin, ,liegt Dein friedlich "Blumenbuhl wie ein ftiller Rirchhof Deiner Rindertage. ,,- Bie find die Rinder gludlich, Albano, ach, wie "find die Rinder glucklich!" - "Gind wirs nicht?" (antwortete er mit freudigen Thranen) "Rarl, wie oft "fand ich auf ben Soben an Abenden wie biefer und "ftrectte inbrunftig meine findischen Sande aus nach Dir "und nach ber Belt. - Run hab' iche ja alles. "Bahrlich bu haft nicht Recht." - Aber er, am braus fenden Ohrenklingen vergangner meiter Beiten frant. blieb taub gegen bas Wort und fagte: "nur bie Bie-"genlieder, nur die gurudtonenden Biegenlieder ichlafern "die Seele ein, wenn fie beiß geweinet bat.

Stiller und langsamer ritten fie juruck. Albano trug eine neue Welt der Liebe und der Wonne in der Bruft; und der Jungling, — noch nicht ein Schuldner der Bergangenheit, sondern ein Gaft der Gegenwart — fant, vom langen Jubel des Tage suß abgespannt, in helldunkle Traume unter, gleichsam ein hoher Raubvogel ftill auf entzuckt soffnen Schwingen hangend.

"Bir wollen die gange Racht bei Ratto bleiben" fagte Karl in ber Stadt.

#### ss. Byfel.

Sie stiegen in Ratto's italianischen Reller hinunter. Das Saus kam anfangs nach dem Unblicke' der weiten Natur dem Grafen wie ein Felsenstuck darüber gewälzt vor — wiewol da jedes Stockwerk unter architektonischen Lasten liegt—, aber das schwere Gefühl des unterirdischen Bwingers vergaß sich bald und sonderbar klang in die welsche Grube das hohe Rasseln der Wagen herein. Der Hauptmann bestellte einen Punch royal — Wenn er so fortfährt in seiner guten Feuerordnung und immer ein volles Gefäß im Hause hat als Loschanstalt und die Schlangensprigen probiert: so kann mein Buch nie der Vorwurf treffen, daß man darin wie im Grandison zus viel Thee konsumiere, eher zuviel starkes Getrank geht aus. —

Schoppe faß im welfchen Souterrain. Er liebte ben Sauptmann nicht, weil fein unverfohnliches Auge an ihm zwei ihm berglich unleidliche Sehler auswitterte, ,, bas dronifde Befdwur ber Gitelfeit und ein unbeiliges Ochlemmen und Praffen in Gefühlen." Rarl gab die Abneigung guruck; Die heißeften Bellen feines Enthufis asmus festen fogleich vor bes Litularbibliothetars Befichte Giefpieße an. Dur beute nicht! - Er trant fo binlangs lich vom Ronigpunich - wovon ein Paar Glafer burch alle Ropfe bes Briareus ober ber lernaifchen Schlange Durchbrennen fonnten -, bag er bann alles fagte, fogar das Fromme. "Bei Gott! (fagt' er, fich im Betheeda = Leich durch - herausschopfen beilend) "da es "doch Lumperei mit bem Befferwerden ift, fo follte man "fich etwas vor die Stirn brucken, bamit ber gebette

"Beift nur einmal lostame von feinen Bunben unt "Sinden." - "Bon Gunden? - (fagte Schoppe) "Laufe und Bandmurmer der beffern Urt werden aller= "bings aus meinem Bebiet auswandern, wenn ich mich "falt mache; aber die fchlimmen tragt mein innerer "Mensch gewiß mit binauf. Beim Benter! mer fagt "Euch denn, daß dort der gange hiefige Urmefunder= "Rirchhof auf einmal als eine unsichtbare Rirche voll Marstyrer und Gofrateffe einziehen werde und jedes Bedlam "ale eine Loge gum boben Licht? - 3ch bachte heute gans andere Leben, als ich eine Frau auf dem Marfte mit funf Schweinchen fab, Die fie jedes mit einem Strick am Bein vor fich ber treiben wollte, die ihr "aber wie elettrifche Strahlenbufchel auseinander fuhren; eifest ichon, fagt' ich, mit unfern wenigen Rraften "und . Bunfchen , die bas fultivierende Gafulum im sequintuplo ftellte, geht es uns ichon fo erbarmlich wie "der Frau mit ihrer Ruppel, wenn wir nun vollends afehn und mehr neue Berfel, (ba bie zweite Belt wie gein Amerita boch neue Objefte und Buniche bringen "muß) an ben Strict befommen, wie will da ber Epho= "rus amthieren? - Auf großere unbeschreibliche Rothen, "Lehnfrevel und Opposizionen mach' ich mich da gefaßt." Aber Requairol mar in feiner rothen Lobe; er feste fich uber Schoppe und fich hinmeg und laugnete die Unfterbs lichfeit geradeju, um Schoppen ju parodieren : "einziger Menfch, (fagt' er), glaubte feinetwegen allein afchwerlich die Unfterblichkeit; aber ba er mehre fieht, "hat er Mitleiden und halt es der Dube werth und glaubt, die zweite Welt ift ein monte testaceo aus "Menfchen = Scherben. Der Menfch fann Gott und bem "Teufel funftig nicht naber tommen, ale ere bier fcon

"that; wie ein Wirthhausschild ift sein Revers so be"malt wie sein Uvers — Aber wir brauchen die funst"liche Bukunft zur Gegenwart; wenn wir noch so still
"schweben über unserm Schlamm, so zappeln wir noch
"immer wie stilliegende Karpfen mit den poetischen Flos"sen und Flügeln. Daher muffen wir den kunftigen
"Paradiesgarten so herrlich anlegen, daß nur Götter hin"einpassen, abet so wie in Fürstengarten, keine Hunde.
"Lumperei iste! Wir schneiden und verklarte Leiber zu,
"die den Soldatenröcken gleichen; Tasch en und Knopf"loch er fehlen; welche Freuden können sie denn fas"seist Du,
"Albano, was ich meine? — Just das Gegentheil."
So leicht wird der Phantasse alles, auch Laune.

Jest wurd' er hinausgerufen. Er tam jurud mit einem rothen Billet. Er warf die Salsbinde um — à la Hamlet war er da geseffen — und sagte zu Albas no, in einer Stunde flieg' er zurud. Unter der Schwelle froctt er noch sinnend, ob er weg solle; dann lief er rasch bie Treppe hinan.

In Albano floß ber Freudenbecher, worein der gange Tag zugeschüttet hatte, mit dem glanzenden Schaume einer schalfhaften Laune über. Beim himmel! Die Scherzhaftigkeit stand ihm so lieblich wie eine Ruhrung und er ging oft lange, ohne Sprechen, schalkhaft = laschelnd umber, wie schlummernde Kinder lacheln, wenn, wie man sagt, mit ihnen Engel spielen.

Roquairol kam wieder mit sonderbar emporten Ausgen; er hatte wild in sein herz hineingestürmt; er war schlecht gewesen, um zu verzweifeln und unten auf dem Abgrund knieend dem Freunde sein Leben zu bekensnen. Diefer so willführliche Mensch lag unwillführlich

auf den Windmuhlen-Flügel seiner Phantafte gestochten und wurde bald von der Windstille gesesslett, bald vom Sturme umgeschleudert, den er zu durchschneiden glaubte. Er wurde nach dem Beispiele der Feuerfresser, jeht ein Feuersaufer, in der unruhigen Erwartung, daß Schoppe weiche. Dieser wich endlich, troß Albanos Bitte, mit der Antwort: "taufet die Zeit, sagte der Apostel, das "heißet aber, fristet euer Leben langer; das ist die Zeit. "Dazu fordern nun die besten Kausbuden der Zeit, die "Apotheken, daß der Mensch nach dem Punch royal zu "Bette gehe und unmäßig schwiße."

Wie wurd' es jest andere! - Da ihm Befara freudig um ben Sals fiel - ba der Jugendrausch gu Liebemelodieen murde, mie ber Regen in der Soble Derbyfbire von ferne ju Sarmonieen - ba bem Grafen fuß, wie man fich folummernd verblutet, bas gange Innere, fein ganges voriges Leben von der Lippe floß und alle Plane des funftigen, fogar die folgeften (nur ber gartefte nicht) - und ba er fich, wie (nach ber Burignon) Adam im Unschuldstand, fo froffallen = burchfichtig vor bas befreundete Muge ftellte, nicht aus Ochmache, fondern aus altem Drang und im Glauben, fo muffe ber Freund fein: fo traten bem unglucklichen Roquairol Thranen ber liebevollften Bewundrung uber die uns geschminkte Reinheit und aber die energische, glaubige, noch in nichts fcmankende Ratur und über ben faft jum Lacheln reizenden naiven boben Ernft des rothmangigen Junglings in die Mugen. Er fcbluchzete an biefer freudetrunknen Bruft und Albano murbe meich, weil er bachte, er fei es ju menig und fein Freund fo febr.

"Hinaus, hinaus!" sagte Karl; und bas war lange Albano's Wunsch. Es schlug Gin Uhr, als fie

auf ber engen Rellertreppe bie Sterne bes Frublingbimmels oben an ber Einfahrt bes Schachtes bligen faben. Bie frifch quoll die eingeathmete Nacht uber die beißen Live pen! - Bie feft bauete fich uber die fluchtigen Relts gaffen ber Stadt die Belt = Rotunda mit ihren feffen Sternenreihen dahin! Die erquicte und erweiterte fic Das feurige Muge Albanos an ben Riefenmaffen bes bams mernden Frublings, an dem unter bem durchfichtigen Mantel ber Nacht ichlummernden Sag! Bephyre, Die Schmetterlinge bes Lage, flatterten fcon um ihre lieben Blumen und fogen aus ben Bluten und trugen Beibe rauch fur ben Morgen ein, eine fchlaftruntne Lerche fuhr jumeilen in ben ftillen Simmel hinauf mit bem lauten Tage in ber Reble, uber die bunfeln Muen und Staus ben mar icon der Thau gegoffen, beffen Jumelenmeer por ber Conne entbrennen follte und in Rorden wehten Die Purpur = Wimpel der Aurora, die gen Morgen Schiffte. - Crhebend faßte ber Bedante den Jungling an. bag nun diefelbe Minute Millionen fleine und lange Les ben meffe und den Sang der Minierraupe und den Rlug ber Sonne und bag jest diefelbe Beit burchlebet merbe vom Wurm und von Gott, von Welten ju Belten,uberall. - "D Gott," rief er, "wie herrlich ifte, bag "man ift!"

Rarl flebte blos mit dem hangenden schweren Gefieder des Nachtvogels an den heitern Gestirnen um ihn:
"wohl Dir," sagt' er, "daß Du so sein kannst und
"daß die Sphing in deiner Brust noch schlaft. Du
"weißt nicht, was ich will. Ich kannte einen Elen"den, der sie recht gut schildern konnte. In der Brust"bohle des Menschen," sagt' er, "liegt das Ungeheuer
"mit ausgehobenem Madonnengesicht auf seinen vier Taje

"zen und lächelt eine Beit lang umher und der Mensch "mit. — Ploglich springt es auf, grabt die Krallen in "die Bruft, zerschlägt sie mit dem Lowenschweif und "den harten Flügeln und wühlt, drangt und tobt und "überall rinnt Blut an der zerriften Brufthohle. — Auf "einmal legt es sich blutig wieder hin und lächelt wieder "fort mit dem schonen Madonnenangesicht. D er sah "ganz blutlos aus, der Elende, weil das Thier so "von ihm zehrte und durftig an seinem herzen lectte."

"Graulich!" (sagte Albano) "und boch versteh' ich "Dich nicht ganz." — Der Mond hob jest sich und eine finster an seinen Seiten gelagerte Bolkenheerde empor und zog einen Sturmwind nach, der sie unter die Sterne jagte. Karl suhr wilder fort: "Unfangs hatt' "es der Elende noch gut, er hatte noch derbe Schmerzen "und Freuden, rechte Sünden und Tugenden; aber als "das Unthier immer schneller lächelte und zerris und er "immer schneller Luft und Pein, Gutes und Boses wech, "selte; und als Gottlässerungen und Kothbilder in seine "Gebete krochen und er sich weder bekehren noch verstoden "Fonnte: da lag er in öder Verblutung in der lauen, "grauen, trocknen Nebelmasse des Lebens da und starb so "durch das Leben fort.—"

"Warum weinest Du? Kennst Du den Elenden?"
— "Rein," sagte Albano mild. — "Ich bind!" —
"Du? schrecklicher Gott, Du nicht!" — "D, ich
"bind; und wenn Du mich auch verachtest, Du wirk
"was ich.... Nein, mein Unschuldiger, ich sag' es
"nicht. Sieh, jest steht die Sphing wieder auf. D
"bete mit mir, hilf mir, daß ich nicht sundigen muß,
"nur nicht muß. Ich muß saufen, ich muß verführen,

"ich muß heucheln — ich heuchle jest — " Befara sah das frarre Auge, das bleiche, zerriffene Gesicht und schutztelte liebend = entruftet ihn mit beiden Armen und frammelte gerührt: "das ist beim Allmächtigen nicht wahr; "Du bift ja so sanft und blaß und unglücklich und uns "schuldig." —

"Rosenangesicht (sagte Karl), ich scheine Dir rein und hell wie der dort droben\*), aber er wirft wie ich "den langen Schatten gegen den himmel hinauf."—
Besara ließ ihn los, sah lange nach dem erhabnen dunks len wie ein Leichenzug um das Elysium haltenden Sarstarus und drückte bittere Thranen weg, die über die Ersinnerung stossen, daß er darin seinen ersten Freund gessunden, der sich jest neben ihm auflose. Da brach der Nachtwind eine von der Waldraupe getödtete Tanne dars aus ab und Albano zeigte stumm auf die Niederbrechendez Karl rief erschrocken: "ja, das bin ich!"— "Uch Karl, "hab' ich Dich denn heute verloren?" sagte der schulds sossen mit unendlichem Schmerz und die schönen Sterne des Frühlings sielen wie zischende Funken in seine Wunde.

Von diesem Worte lbsete sich Karls gespanntes herz in treue gute Thranen, ein heiliger Geist kam über ihn und gebot ihm, die reine Seele nicht zu qualen mit seis ner, ihr nicht den Glauben zu nehmen, ihr das wilde Ich und jede Eigensucht stumm zu opfern. Sanft legt' er sich an des Freundes herz und mit zauberisch = leisen Worten und voll Demuth und ohne Feuerbilder sagt' er

<sup>\*)</sup> Der Mond.

ibm fein ganges Berg - und bag es nicht bofe fei, fonbern nur unglucklich und fcmach - und bag er nur fo berglich aufrichtig gegen ihn, ber'gu gut von ihm bente, habe fein muffen wie gegen Gott - und daß er fcmore bei der Stunde bes Sobes, ju werden wie er, ihm ewig alles zu bekennen, fich zu beiligen an ihm - "Ach ich "murde nur noch fo wenig geliebt!" befcblog er. -Und Albano, der liebetrunene, glubende Menfc, ber gute Menfc, der an fich die heiligen Uebertreibungen ber Reue fannte und ber diefe Befenntniffe fur jene bielt, Fehrte begeiffert in ben alten Bund gurud mit Liebe ohne Maag, "Du bift ein warmer Menfch! (fagte Rarl) "Warum liegen benn die Menfchen immer wie auf bem "Bernbardus = Berg \*) einander erfroren an der Bruft, "mit freifem Mug', mit ftarren Urmen ?- D marum fa-"meft Du fo fpat ju mir? Ich mare anders geworden. "Warum fam jene \*\*) fo fruh? - Dort im Dorfe "brunten an der engen niedrigen Rirchthure, ba fab ich "Sie zuerft, burch bie mein Leben gur Mumie ward. "Bahrlich ich fpreche fest gefaßet. Man trug vor mir "ber, ale ich heraus fpazieren ging, einen leichen = weißen "Jungling auf einer Bahre in den Sartarus; es mar "nur eine Statue, aber fie mar das Cbenbild meiner Bu-"funft. Gin bofer Benius fagte ju mir: liebe bie "Schone, die ich Dir zeige. Gie ftand an der Rirchs "thure von Rirchleuten umzingelt, die fich über die Ruhnbeit munderten, womit fie mit beiden Sanden eine file

<sup>\*)</sup> Die unbefannten Erfrornen merben von ben Monden unbegraben an einander jeder an die Bruft bes andern angefehnt.

<sup>4\*)</sup> Linda ben Momeiro,

"bergraue jungelnbe Schlange annahm und mog. Bie "eine fuhne Gottin fenfte fie bie fefte ebene Stirn, bas "fcmarge Muge, Die Rofenbluten ihres Ungefichts auf den "von der Ratur platt getretnen Otterfopf und fpielte "damit bicht an ihrem Bergen. "Rleopatral" fagt' ich, "obwol ein Rnabe. Much fie verftand es ichon, blicfte "ruhig und falt von ber Schlange auf und gab fie gus grudt und manbte fich um. D an meine junge Bruft "marf fie die erfaltende Leben = freffende Biper. - Uber "mahrlich jest ifte vorbei und ich fpreche ruhig. "den Stunden, Albano, wo mir aus jener Racht meine "blutigen Rleider, Die meine gute Schwefter aufgehoben, Au Befichte fommen, ba leid' ich mehr und frage : "armer gutmeinender Rnabe, warum wurdeft Du benn "alter? Aber wie gefagt, es ift gang vorbei. Bu Dir. "nur ju Dir fpreche ein befferer Genius: liebe bie Schone, "die ich Dir zeige!"-

Aber welche Welt von Gedanken flog jeht auf eins mal Albano zu! "Er martert sich, (bacht' er,) mit "bem alten Argwohne über Romeiro fort — ich will "herz gegen Herz öffnen und es dem guten Bruder sas, "gen, daß ich ja seine Schwesker ewig liebe." — Seine Bangen glühten, sein Herz flammte, er stand priefterz lich vor dem Altare der Freundschaft mit der schönsten Gabe, mit der Aufrichtigkeit. "D jeht, Karl," sagt' er, "wäre sie wol anders gegen Dich — mein Vater reiset "mit ihr und Du wirst sie sehen." — Er ging Hand in Hand schneller mit ihm einer dunklen Baumgruppe zu, um im Schatten die zart erröthende Seele zu offsnen. "Rimm mein theuerstes Geheimnist hin, (sing er an) — "aber sprich nicht davon — und nicht mit "mir — erräthst Du es nicht, mein erfter Bruder?

"bie Seele nicht, die ich fo lange liebte wie Dich?"
— Leife, leife fette er bazu: "Deine Schwefter?"
und fant ihm auf den Mund, die erften Laute wegzus
tuffen.

Uber Rarl, im Aufruhr bes Entzuckens und ber Liebe, wie eine Erde bei bem Aufgange des Fruhlings, bandigte fich nicht; er prefite ihn an fich; er ließ ibn lob; er umfaßte ihn wieder, er weinte felig, er bruckte Albanos Augen ju und fagte neusverfcmiffert: Bruder! Bergeblich wollte Albano mit der Band jede andre Gilbe auf feinen Lippen erdrucken. Er fing por bem betroffnen Jungling - ber unter ber einsamen und poetifchen Bucherwelt eine hohere Bartheit gewonnen, als die Wirklichkeit des Umgange lehrt - Lianen abgumalen an, wie fie dulde und handle, wie fie fur ibn bulde und handle, wie fie fur ihn forge und rede und fogar verarme um feine Schulden gu tilgen; wie fie ibn nie bart table, fondern nur mild bitte, und alles bas nicht aus funftlicher Dulbung, fonbern aus beifer achter Liebe und wie boch das noch faum bas Beis mert ihres Bildes fei. Er mar in feiner reinern Begeifterung, als ibn diefer Abend jugelaffen, barum fo felig, weil er feine Schwefter unter allen Menfchen meiften und uneigennutigigften und am freieften von poetischer Schwelgerei und Billfuhr lieben tonns te - ordentlich dadurch geftaret, bag er einmal aus reiner heiliger Liebe jauchgen burfe, jog er die Sande wieder frei gemacht heraus, die bisher wie Milos feis ne im Baum bes Gludes und Lebens, ben er gerreißen wollte, eingeklemmt gefangen maren; er athmete frifche Lebensluft und Muth und ber Plan feiner innern Bolls

endung mar jest durch neues Glud und icones Bewußts fein hold gegrundet. --

Der Mond ftand boch, die Wolfen waren vertries ben, und nie ging der Morgenftern zwei Menschen hels ler auf.

## Elfte Jobelperiobe.

Stidrahmen — Anglaise — cereus serpens — mustalische Phantasicen.

#### 56. Byfel.

Freudig trug Roquairol am erften Abende, da er seinen Bater verreiset wußte, jum Freunde die Bitte, jur Muteter mitzugehen. Albano errothete zauberisch über jene feurige Nacht jum erftenmale, die ihm das alteste Gesheimniß abgedrungen; denn bisher hatten beide in den gemeinen Stunden des Lebens das heiligthum nicht wieder berührt. Nur der hauptmann konnte leicht und gern von Linda, so wie von jedem Verluste sprechen.

Liane erblickte ihren Bruber — ben regierenden Schopfer ihrer weichsten Stunden—allezeit mit herzlichster Freude, ob er gleich meistens etwas haben wollte, wenn er kam; vor Freude trug sie ihm das Buch, woraus sie der stickenden Mutter vorgelesen, in der Hand entgegen. Sie und die Mutter hatten den ganzen Tag heiter und einsam mit gegenseitigem Ablosen im Sticken und Lesen verlebt; so oft der Minister verreisete, waren sie zugleich von Unfriede und Bisiten=Chariwari frei. Wie gerührt erkannte Albano das Morgenzimmer, aus dem er das erstemal das theuere Madchen nur als Blinde in der Ferne zwischen Wasserbegen stehen sehen! Die gute Lias ne nahm ihn unbefangener auf, als er es durch Karls Einweihung in seine Wünsche bleiben konnte. Welche paradiesische Mischung von unberechneter Scheu und übers

fließender Freundlichkeit, Stille und Feuer, von Blodigsteit und Unmuth ber Bewegung, von scherzender Gute, von schweigendem Wissen! Dafür gebührt ihr ber herrsliche Beiname Birgils, die jungfräuliche. In unsern Tagen der weiblichen Krachmandeln, der akademischen Kraftfrauen, der Hopdtanze und Doubliermarschschritte im platten Schuh kommt der virgilianische Titel nicht oft vor. Rur zehn Jahre lang (vam 14ten an gezählt) kann ich ihn einem Madchen geben; später wird es manirierter. Dreizehn und siedzehn Jahre zugleich ift gewöhnlich ein solches holdes Wesen alt.

Warum warest Du so reizend unbefangen, garte Liane, als weil Du wie die Bourignon nicht einmal wußtest, was zu flieben war und weil Deine heilige Schuldlosigkeit noch das verdächtige Ausspähen der ents legensten Absichten, das an die Erde gebuckte Behorchen des kommenden Feindes und alle kokette Manifeste und Ausruffungen ausschloß? — Die Manner waren Dir noch gebietende Bater und Brüder; und darum erhosbest Du zu ihnen noch nicht ftolz, sondern so freundlich das treue Augenpaar!

Und mit biefem gutigen Blick und mit ihrem Lacheln — beffen Fortbauer oft auf mannlichen Gefichtern, aber nicht auf jungfraulichen die Titelvignette ber Falfchheit ift — nahm fie unfern ebeln Jungling an, aber ihn nicht allein.

Sie feste fich an ben Stickrahmen; und bie Mutster schiffte den Grafen bald in das fuhle Weltmeer alls gemeiner Gesprache ein, in das nur zuweilen der Sohn eine grune warme Insel herauftrieb. Alban sah zu, wie Liane ihre musivischen Blumenstucke wachsen ließ; wie die kleine weiße hand auf dem schwarzen Atlasgrunde 22. Band.

(Froulant Thorax foll an feinem Geburttage bie Blumen angieben) lag, und wie ihre reine Stirn, von gefrauselten Saaren burchfichtig übermebt, fich vorbudte und wie fich ihr Ungeficht, wenn fie fprach, ober wenn fie neue feidene Farben fuchte, mit dem bobern Feuer ber Urbeit im Muge und auf ber Bange befeelt aufrich= tete. Rarl ftrectte ihr zuweilen haftig die Sand entgegen. Sie reichte ihre willig binuber, er legte fie gwifchen feine beiden und mandte fie um, fab in die inmendige, drudte fie mit beiben und die Geschwifter lachelten einander liebreich an. Und ba lachelte Albano allemal treubergig aus ben Gefprachen mit ber Mutter mit berein. Uber armer Beld! - Ochon an fich ifte bertulifche Arbeit, neben einer feinen mußig ju figen, neben Sticken, Miniaturmas aber vollende mit beinem Beifte, ber fo len u.f. m.; viele Segel nebft einem Paar Sturmen binter brein bat, unthatig neben bem Stidrahmen gu antern und nicht etwan ein Bertules ju fein, (das mare leicht,) welcher fpinnt, fondern einer, der nur fpinnen fieht bas vor bem großen Fruhling und Sonnenuntergange braußen - und noch bagu neben ber wortfargen Muts ter (uberhaupt ifte ichon neben jeder eine Unmoglichfeit, ein erhebliches Gefprach mit ber Tochter einzuleiten) -bas find fcwere Sachen.

Er sah scharf gegen die gestickte Flora nieder: "Mich "schmerzt nichts so fehr" — fagte er, weil er überall philosophierte und weil ihn alles Vergebliche auf der Erde peinlich beklemmte — "als daß so viele tausend "fünstliche Zierrathen auf der Welt umsonst geschaffen "werden, ohne daß sie je ein Auge trifft und genießet. "Mir kann es ordentlich nahe gehen, wenn das grune "Blättchen hier nicht besonders angesehen wird." Mit

:

berfelben Trauer über fruchtlofe ungenoffene Pflanzungen ber Muhe hielt er oft fein Auge nahe an ben Sapetens Baumfchlag, an geblumte Beuge, an architektonische Bergierungen.

Liane fonnt' es fur einen malerischen Tadel bes überladenen Rahgartens nehmen, ben fie blos ihrem Baster zu Liebe so voll saete — denn Froulay; aus den Beiten geburtig, wo man noch mit dem Rleide die Tressen besetze; knopfte gern ein kleines Seiden = herbarium an ben Leib —; aber sie sagte nichts als lachelnd das; ,, Run bas Blattchen ift dem bosen Schieffal ja entgansigen, es ift angeschaut."

"Bas thut Bergehen und Bergeblichkeit?" (nahm Roquairol voll Gleichgultigkeit gegen den Lektor, der eben hereintrat, das Wort und voll Gleichgultigkeit gegen die Meinung der Mutter, der wie dem Bater ihn nur die Bitten der Schwester zuweilen unterwarfen) "Genug, "wenn etwas ift. Ueber der Wuste singen die Bogel "und ziehen die Sterne und kein Mensch sieht die Pracht. "Wahrlich überall geht in und außet dem Menschen "meht ungesehen vorüber als gesehen. Die Natur schöpft "aus ewigen Meeren und erschöpft sich nicht; wir sind "auch eine Natur und sollen schöpfen und ausgießen und "nicht immer bekummert dem wassernden Rugen jedes "Strichregens und Regenbogens nachrechnen. — Sticke "nur sort, Schwester!" beschloß er ironisch.

"Die Pringessin kommt heute!" sagte der Lektor und entzuckt über die hoffnung kuste Liane der Mutter die hand. Sie sah oft und vertraulich von der Stickerrei zu dem hofmann auf, der sehr einheimisch zu sein schien, aber als ein feiner Mann eben so geehrt und ehnrend mar, als fteh' er zum erftenmale da.

Die Unmelbung der Prinzessin sette den Sauptmann in eine reizende gelenke Freude; eine weibliche Rolle war ihm zur Gesellschaft so nothig wie den Franzosen zur Oper, und eine Frau, die da war, unterführte ihn so sehr im Dozieren, wie Kant ein Knopf, der fehlte \*). Er nahm, um seine Schwester von den Blumen abzuführen, einer Statue auf dem Spiegeltische den rothen Flor ab und warf ihn, wie ein kleines Morgenroth, den Lilien auf dem Gesicht der Stickerin über; — da gingen die Thuren auf und Julienne herein — Liane verwickelte sich in die kleine Morgenrothe unter dem Ubeheben derselben im Entgegeneilen. — Albano reichte ihr mechanisch die Hand zum Empfange des Schleiers — und sie gab ihm diesen und einen weiten lieben Blick das zu — — o wie gkanzte seiner trunken.

Julienne brachte ein Gefolge von Scherzen mit. Der hauptmann, der wie ein Feuerwerker, seinem Feuer alle Formen und Farben geben konnte, verstärkte fie mit seinen; und seine Schwester sacte gleichsam die Blumen, mit welchen die Bephyretten der Scherze spielen konnten. Julienne saste fast zum Ja Nein und zum Nein Ja. Nur gegen die Ministerin war sie ernst und nachgiebig, ein Beichen, daß auf ihrer Disputier= Urena unter den Sandkörnern noch die Goldkörner lagen, indeß fur Phislosophen die Urena der Preis und der Boden ift, zugleich bas Schlacht=, Marz= und elysische Feld. Den Grassen sigierte sie leidenschaftlich so kunn als nur Fürstinnen durfen und pstegen; und als er ihr wieder ins braune

e) Er foll lehrend immer auf die leere Rnopfftdtte eines Stubenten gefeben haben; und murbe irre, ale biefer fie bejegt butte.

Auge bliste, schlug sie es nicht nieder, sondern sie erinnerte ihn an ihren alten Besuch in Blumenbuhl und
fragte nach den Seinigen. Er machte jest gern etwas,
das so feurig war wie sein Inneres — Loberhebungen.
Es ist gegen den feinsten Ion, Personen — Sachen
darf man — mit Heftigkeit zu loben oder zu tadeln.
Indem er mit dankbarer Erinnerung seine Schwester Ras
bette malte: versank Julienne so ernst und tief in sein
Auge, daß sie auffuhr und den Lektor nach den Touren
der Anglaise fragte, die er in der Redoute vorgetanzt.
Als er sein Bestes gethan im Nachschildern: sagte sie,
sie habe kein Wort verstanden, man muss es lieber
erekutieren.

Und hiemit werden ploblich sammtliche Leferinnen von mir auf einen Sausball von zwei Paaren geführt. Sehet die Seelenschwestern neben einander wie zwei Flusgel an Einer Taube harmonisch auf und nieder fliegen. Albano hatte erwartet, Julienne werde sich durch feurisges vielgelenkes Geflatter von dem stillen Schweben ihrer Freundin unterscheiden; aber beide walleten gleich Welsten leicht neben und in einander und keine Regung war zu viel und keine zu schnell.

Daher municht' ich oft, die Madchen tangten volslig und immer wie die Grazien und die horen — nams lich blos mit einander, nicht mit und herren. Der
jegige Bund der weiblichen Bellenlinie mit dem mannslichen Schwalbenzickzack sowol in der Bekleidung als
in der Bewegung verschönert den Sanz nicht bes
trachtlich.

Liane nahm eine neue atherische Geftalt an, wie etwan ein Engel unter bem Burudfliegen in ben himmel feine holbe irdische weglegt. Fur die weibliche Schonheit

beiben entfaltet sich ber gegenseitige Bauber und nur ein Reiter holet eine Tanzerin ein. Glücklicher Albano! ber du faum von der dargebotenen Sand Lianens die Bingerspiten anzufassen magst mit beinen! du bekommft genug. Und siehe nur dieses freundliche Madchen an, bessen Augen und Lippen die Charis so lachend fur den Tanz erheitert, und das doch wieder so rührend erscheinet, weil es ein wenig erblasset! Wie verschieden von jenen launischen oder ungelenken Stiefschweskern, die mit dem halben Kato von Utika auf dem faltigen oder gespannten Gesichte, hopsen, abfallen und schleifen. Julienne slieht freudig hin und her und es ist schwer zu sagen, vor wessen Augen sie am liebsten stattere, por Lianens oder Alsbano's.

Als es vorbei mars wollt es Julienne wieder von pornen anfangen — Liane sah ihre Mutter an — und bat sogleich ihre Freundin lieber um Ubfühlung. Es ift Borwand! Eine Freundin ift gern einsam mit der Freuns din; beide hatten sich vor andern nur mit herzen unter dem Schleier lieb und trachteten nach der dunklen Laube, wo er fallen durfte. Liane hatte ordentlich eine liebende Ungeduld, bis sie mit ihrer Nebenseele, ihrem Bwillingherzen zeugenfreie Minuten im Mais und Abends garten hatte pflücken konnen. Sie kamen verändert zur rück, voll weichen Ernstes. Die schonen Wesen waren sich vielleicht im Innersten und im Stillen so ahnlich wie im Lanze und mehr als es schien.

Und so ging vor dem Jungling ein schongestirntat Whend vorbei! Saltet ihm aber ju gute, daß er diefen Blutenftrauß so fest dructte und fassete, bis er einige Stacheln barin herausfühlte. Sein herz, bessen Liebe

neben dem fremden schmerzlich wuchs, mußte dieses, ohne ein Beichen der Antwort, zugleich hoher und ferner finden. Ihre Liebe war Menschenliebe — ihr Lächeln galt jedem guten Auge — sie war so heiter — in Lilar kam sie leicht in Rührung und in allgemeine Betrachtunsgen; hier aber nicht — freilich sah sie recht theilnehmend auf den wild = liebenden Bruder hin, der seit jener Beichts Nacht gleichsam mit Sichenwurzeln sich um den Liebling strickte; aber ihre halbblinde Liebe für den Bruder konnte ja im Trug des Widerscheins auf dessen Freund nachsglänzen. — Das Alles sagte sich der Bescheidne. Aber was er im vollen Maße der Entzückung genossen hatte, war die so steigende, helle, zarte, stäte Liebe seines Beelenbruders. — —

#### 57. Syfel.

Neber Lianens fille Gesinnung und Besarens Bustunft werd' ich nie Muthmaßungen anstellen, ob ich sie gleich vor ihrem Abdrucke wieder wegstreichen konnte. Ich erinnere mich, was wir herausbrachten, wenn ich und andere auf hafenressers ofsizielle Berichte über Saschen von Belang vorher die hande deckten und nun mit bloßer Phantasie entwickln wollten, wie es möchte gesgangen sein — es war nicht brauchbar. Und naturslich! Schon an und für sich haben die Weiber und spanischen häuser, viele Thuren und wenige Fenster und es ift in ihr herz leichter zu kommen als zu schauen sowol physiognomisch als moralisch bestimmter, kecker entwickelt und gezeichnet sind: so will ich lieber zehn Mutter als zwei Löchter errathen, und mithin

abkopieren. Die korperlichen Portraitmaler klagen eben fo.

Wer die Nacht beobachtet, findet, daß sie die Zweifel und Sorgen, die er den Abend vorher über die Heldin seines Lebens aufgefangen, meistens bis gegen den Morgen hin todtgemacht. — Albano schlug am Frühlingmorgen die Augen im Leben wie in einem Siegeswagen auf und die frischen Rosse stampften davor und er durfte ihnen nur den Zügel lassen,

Er flieg mit feinem Freund bei Lianen aus nach wenigen Sahren d. h. Tagen; der Minifter mar noch nicht guruck. himmel! wie neu und bluten = jung mar ihre Geffalt und doch wechfellos ihr Betragen! 2Barum fann ich, bacht' er, nur ihre Bewegungen, nicht alle ihre Buge auswendig, marum tann ich diefes Untlig nicht bis auf das fleinfte Lacheln wie eine heilige Untife rein und tief in mein Behirn abdrucfen, bamit fie in ewiger Gegenwart vor mir fcmebe? - Darum, Lieber: fcone und junge Geftalten find eben dem Gedachtniß wie dem Pinfel fcmer, und alte, fcroffe, mannliche beiden leichs ter. - Bieder mit Freuden und Seufzern fullete er fich burch ihr Schauen — und fie murden großer burch ben naben Garten, worein fich ber Junius mit feiner Abendpracht lagerte - o wenn ihm nur eine Minute fame, wo feine gange Seele begeiftert reden burfte! Draußen lag der junge feurige Fruhling wie ein Untis nous im Garten und fonnete fich und ber Mond fand, ungehulbig auf die icone Juliusnacht, icon unter dem Morgenthor und traf noch ben lebendigen Sag und die jogernde Sonne an. - - Aber die Mutter folug dem fragenden Blicke Lianens den Sonnenuntergang ab,

--- "bes ungefunden Serein wegen ") ". Albano mit bem Bergen voll Mannerblut fand diefen mutterlichen Berhack um die findliche Gefundheit fehr klein.

Der Thorschluß seines heutigen Ebens hatte sich nun in der nachsten Minute eingelautet, mare-ber haupts mann und der cereus serpens nicht gewesen.

Bener fam vom welfchen Dache berab gelaufen und verfündigte, ber gereus blube biefen Abend um gehn Uhr. auf, fage der Gartner, und er bleibe ba, "und bu mit" fagt' er ju Albano. Alles, mas nur bie boppelten Grans gen ber ichonenden Bartheit gegen Schwefter und Freund auliegen, fest' er liebend ins Spiel, um diefen ju ers freuen. Liane bat ihn felber, bas Bluben abzumarten; fie mar fo entgudt über das nabe! - Ihre Seele bing wie Bienen und Thau an Blumen. Schon ihr Freund, ber fromme Opener, ber ein trunfnes Muge auf biefe lebendigen Arabesten an Gottes Throne beftete, batte fie mit diefen ftummen immer fchlafenben Rindern des Uns endlichen befreundet; aber noch mehr ihr jungfrauliches Berg und ihr leibendes. Sind euch nie garte weibliche Seelen begegnet, in beren Blutezeit bas Schickfal falte Bolfen geworfen fund bie nun gleich Rouffeau andere Blumen ale die der Freude fuchten, und die in Thas lern und auf Felfen fich ermudeten und buctten, um gu fammeln und ju vergeffen und von der geftorbnen Do= mona ju fluchten jur jungen Flora? - Der General= baß und das Latein, womit Sermes Madchen gerffreuen will, weichen hier ber weiten bunten Bilberfdrift ber Ratur, ber reichen Botanif.

<sup>1)</sup> Die Beit bes Sonnenuntergangs, welche bie fablichen Lander fo febr flieben.

Eine namenlose Bartlichkeit fur Liane tam in 21s bano's Seele am kleinen viersitigen Egtisch — ihm war, als sei er ihr jest naher und ihr Berwandter — und doch faste er die Berwandte nicht, wenn sie die Mutter aus jedem Ernst, worein diese versant, mit Scherzen zuruck lockte. — Draußen riefen die Nachtigallen die Mensichen in die schone Nacht; und keiner schmachtete mehr als er hinaus.

Fur Seelenaugen ift das himmelblau, mas fur kerperliche das Erdengrun, namlich eine innige Stars Tung. Alls Befara endlich aus den Ketten des Bimmers, aus diesem geistigen hausarreft, los und ledig hinaustrat unter das freie Reich des himmels und alleriSterne und auf den magischen Statuen = Olymp, nach welchem er so oft sehnsuchtig aufgeblickt: so schlug die gewaltsam zusammengezogne Bruft elastisch auseinander, wie rückten die Sternbilber des Lebens in hellere Formen zusammen, wie waltete der Frühling und die Nacht!

Der alte Gartner, der blos aus bankbarer Unhanglichkeit ans "feelengute leutselige Fraulein" mit seltener Mahe dem cereus serpens folche Fruhbluten abgende thigt hatte, stand schon als scheinbarer Beobachter der Blumen, in der That aber aufs größte Lob aufsehend, mit einem braunen, gezackten, punktierten und ernsten Gesichte droben, das mit keinem Lacheln zum Lobe aussforderte.

Liane bankte bem Gariner, ehe fie an ben Bluten war; dann lobte fie diese und seine Muhe. Der alte Mann wartete blod, bis jeder andere von der Gesellschaft auch erstaunet war, darauf ging er schläfrig mit dem festen Glauben fort zu Bette, Liane werd' ihn morgen schon bedenken, daß er zufrieden fein mulfe.

Der auslandifche Rettarduft, ber in funf weißen gleichsam mit braunem Blattermert befrangten Reichen perlte, ergriff bie Phantafie. Die Boblgeruche aus dem Fruhling eines beißern Welttheils jogen fie in entlegne Eraume bin. Liane ftrich mit leifem Finger, mie man uber Augenlieder gleitet, nur uber die fleinen Duftvafen, ohne bas volle Gartchen von garten Staubfaben, bas fich im Reiche brangte, raubend anzuftreifen: "Bie "lieblich, wie fo gar gart (fagte fie kindlich frob). --Bie funf fleine Ubenofterne! - Barum fommen fie "nur Dachts, die lieben icheuen Blumen?" - Rarl fchien eine brechen zu wollen. "D laff' fie leben (bat fie) - morgen find fie ohnehin todt. - Rarl! amelet fo viel," feste fie leifer bagu. "Alles!" er barich. - Aber bie Mutter batt' es mider Lianens Billen gehort : "folche Sterbegebanten, (fagte fie) "lieb' ich an der Jugend nicht, fie lahmen ihr die Rlus "gel." - "Und bann (verfette Liane, es madchenhafts gumfehrend) bleibt fie eben; wie ber Kranich in Rleifts "Fabel, dem man die Flügel brach, damit er nicht forts Achog mit den übrigen ins warme Land."

Dieser heitere bunte Schleier des tiefen Ernstes war unserem Freunde nicht durchsichtig genug. Aber spater hatte das gute Maden Muhe, so auszusehen, wie die sorgsame Mutter es wollte. Die betäubende Vorstecklilie ber Erde, der Mond — und das ganze blendende Panstheon des Sternenhimmels — und die mit Nachtlichtern durchbrochne Stadt — und die majestätischen hohen schwarzen Alleen — und auf Fluren und Bachen das milchblasse Lunen=Silber, womit sich die Erde in einen Abendstern einspann — und die Nachtigallen aus fernen Garten — rührte denn das nicht jedes herz allmächtig

an, baß es weinend feine Sehnsucht bekennen wollte? Und bas weichste, bas jest unter ben Sternen schlug, hatte vermocht, den Schleier ganz über sich zu ziehen? — Beinahe! Sie hatt' es vor der Mutter gewohnt, die Thrane, eh' sie wuchs, so zu fagen mit dem Auge abzutrochnen.

Sonderbar ericbien fie in ber nachften Minute bem Grafen. Die Mutter fprach mit bem Gohn. ftand, fern von jenem, mit halb verwandtem, vom Monde ein wenig entfarbtem Beficht neben einer meißen Statue ber beil. Jungfrau und bliefte in die Nacht. Muf ein= mal fcauete und lachelte fie ihn an, gleichfam als erfcbien ihr ein lebendiges Befen im Metherabgrund und die Lippe mollte reden. Erhabner und rubrender mar ihm noch feine Erbengeftalt begegnet; bas Gelander, in bas er griff, ging hin und her (aber er felber regte es) und feine gange Geele rief: heute, jest lieb' ich die himme lifche am bochften, am innigften. Go fagt' er neulich auch, und fo wird er ofter fagen; tann ber Denfc mit den ungahligen Bogen der Liebe Sobenmeffungen anftellen und auf Diejenige zeigen, die am .meiften ftieg? - Go glaubt ber Menfch frets, mo er auch ftebe, in ber Mitte bes Simmels zu fteben.

Uch in dieser Minute murd' er wieder überrascht, aber eben mit einem Uch. Liane ging zur Mutter und als sie an der Sand der Gefälligen ein kleines Schausdern fühlte, drang sie in sie, aus der Nachtluft zu geshen und gab nicht eber nach, als bis fie mit ihr die Bauberstätte verließ.

Die Freunde blieben juruck. Rach Albano's Reche nung mar' es freilich nicht zu viel gewefen, hatte man fich in diefer offenherzigen Beit, worin unfere heiligern vom gemeinen Tage bedeckten Gebanten fich wie Sterne offenbaren, bis gegen Morgen auf dem Dache aufgebal-Beide gingen eine Beitlang fcmeigend auf und ab. Endlich hielt fie ber Rauchaltar ber funf Blumen feft. Albano faßte gufallig die nabe Statue mit beiden San= ben und fagte: "an hohen Orten will man gern etwas "binabfturgen - fogar fich oft. - Und hinein in die "Belt, in weite ferne Lander mocht' ich mich auch "ffurgen, fo oft ich in bas Nachtroth dort fcaue - und "fo oft ich unter Orangeriebluten fomme, wie unter diefe. "Bruder, wie ift Dir? - Der himmel und die Erde "breiten fich fo aus: warum foll benn ber Beift fo gue "fammenfriechen?" - "Dir ift eben fo, (fagt' er,) "und im Ropf hat ber Beift überhaupt mehr Belaß als "im Bergen." Uber bier ging er gart errathend auf iconen Umwegen jur jufalligen Eroffnung über, marum feine Schwefter fo bald hinuntergeeilet.

"Bis zum Eigenfinn, (sagt' er,) treibe sie die Aufs, merksamkeit für die Mutter — das lettemal merkte sie, "daß die Mutter das Erblassen unter dem Tanze sehe, "fofort horte sie auf — nur ihm zeige sie das ganze "Herz und jeden Bluttropfen und alle unschuldigen Thras, "nen darin — besonders glaube sie etwas von der Zus, "kunst, was sie der Mutter sorgsam verdecke." — — "Sie lächelte voshin für sich, (sagte Albano und legte auf seine Augen Karls Hand,) als sahe sie ein Wesen "aus der Schleierwelt droben." — "Haft Du das, (verssehte Karl) "auch gesehen? Und dann regte sie die Lips"pe? — D Freund, Gott weiß, was sie bethört; aber "das ist gewiß, sie glaubt fest, sie sterbe kunftiges Jahr." — Albano ließ ihn nicht weiter sprechen, zu heftig ausgeregt drückte er sich an des Freundes Brust, sein Herz

folug wild und er fagte: "D Bruder, bleibe ftets mein "Freund!"

Sie gingen binab. Im Bimmer, das un Lianens ihres fließ, fanden fie ihr Dianoforte offen. Babrlich bas mare, mas dem Grafen fehlte. In der Leidenschaft (fogar im blofen Feuer bes Ropfes) greift man weniger nach ber Feber als nach ber Saite; und nur in ihr gelingt das mufikalische Phantafieren beffer, ale das por= tifche. Albano feste fich - indem er ber Sonmufe bantte, bag es vier und vierzig Ausweichungen gebe - mit dem Borhaben an die Saften, nun eine mufitalifche Feuertrommel ju rubren und wie ein Sturm in die fille Alde gu braufen und ein helles Funkenheer von Tonen aufzujagen. - Er thats auch, und gut genug und ims mer beffer; aber das Inftrument ftraubte fich. Es mar fur eine meibliche Sand gebauet und wollte nur in meiblichen Zonen, mit Lauten = Rlagen reben, als eine Freunbin mit einer Freundin.

Karl hatt' ihn nie so spielen gehört und erstaunte über die Fülle. Aber die Ursache war, der Lektor war nicht da; vor gewissen Menschen — und darunter geshörte dieser — gefriert die spielende Hand, so daß man nur in einem Paar Blechhandschuhen hin und her arbeistet; und zweitens vor einer Menge spielt sich's leichter als vor Einem, weil dieser bestimmt vor der Seele hafstet, jene aber zerstossen. Und noch dazu, beglückter Ulsbano! Du weißt, wer dich hort. — Die Morgenlust der Hoffnung umflattert dich in Ionen — das wilde Jugendleben schreitet mit ruftigen Gliedern und lauten Schritten vor Dir auf und ab — das Mondlicht, von keinem groben irdischen Lichte verunreinigt, heiligt das tonende Zimmer: — Lianens lette Gesänge liegen vor

dir aufgeschlagen und der anruckende Mondichein kann dich fie bald lefen laffen — und die Rachtigall in der Mutter nahem Zimmer kampft, wie von der Tuba ind Feld gerufen, mit deinen Idnen. — —

Liane trat mit ihrer Mutter erft fpat herein, weil bas heftige Tongetummel fur beibe etwas Bartes und Peinigendes hatte. Er fonnte beide feitwarts am untern Renfter fiben feben und wie Liane die Sand ber Mutter hielt. Rarl ging in weiten Schritten nach feiner Sitte auf und ab und ftand juweilen an ihm ffill. Albano trat in diefer Rabe der ftillen Geele bald aus der bars monifchen Wildnig in mondhelle einfache Stellen heraus, wo nur wenige Tone fich wie Gragien und eben fo leicht verbunden hold bewegen. Der funftliche Birrwarr enhars monischer Errlichter ift nur ber Borlaufer ber melobischen Charitinnen; und nur diefe allein fcmiegen fich an die weicheren Seelen an. Ihm mar bis gur Taufdung als fprech' er laut mit Lianen; und wenn die Zone immer wie Liebende daffelbe wiederholten vor Innigfeit und Luft: meinte er nicht Lianen, und fagte ihr: wie lieb' ich Dich, o wie lieb' ich Dich? Fragt' er fie nicht, mas klageft Du, mas weineft Du? - Und fagt' er nicht gu ihr: blict in dies ftumme Berg und flieb' es nicht, o Reine, Fromme, Meine!

Wie errothet der Sute, ale ploglich der liebkosende Freund ihm die Sande um die Augen legte, die bisher ungesehen im Dunkel vor Liebe übergestossen waren! — Rarl trat heftig zur Schwester und fie nahm selber seine Sand und sagte Worte der Liebe. Dann flüchtete sich Albano in die braußende Wildniß so lange, bis die Musgen getrocknet waren fur den beleuchteten Abschied — langs sam ließ er die Wiege unsere herzens ausschwanken und

fclof fo milb und leife und verftummte ein wenig und frand langfam auf. - D in diefer jungen ftummen Bruft lebte alles, womit die herrlichfte Liebe fegnen kann!

Sie schieden ernft. — Niemand sprach über die Tone — Liane schien verklart — Albano magt' es in dieser Geisterftunde des Herzens nicht, mit einem Auge, das sich so kurz vorher gestillet hatte, lang' auf ihren milden blauen zu ruhen. — Ihre gerührte Seele druckte sie, wie Madchen pstegen, blos am Bruder durch eine heißere Umarmung aus. — Und dem heiligen Jüngling konnte sie scheidend den Ton und den Blick nicht verhehlen, den er nie vergisset. —

Er erwachte oft in biefer Nacht und wußte nicht, was fein Befen so felig wiege — ach der Son war es, der durch den Schlummer nachklang, und das liebe Auge, das ihn noch in Traumen anblickte.

# Bwolfte Jobelperiobe.

Froulans Geburttag und Projekte — Extrablatt — Nabette die Harmonika — die Nacht — der fromme Bater — die Wundertreppe — die Erscheinung.

### ss. Sytel.

Slucklicher Alband! du mareft es nicht geblieben, hate teft du am Geburttage bes Miniftere bas gehoret, mas er da vorbrachte!

Schon seit geraumer Zeit war Froulan voll bedenke licher gewitterhafter Beichen und jede Minute konnte — mußte man furchten — der Donnerschlag aus ihm faheten; er war namlich munter und wild. Go drohet auch bei phlegmatischen Kindern große Munterkeit Ausbruch der Pocken. Da er Hausvater war und Despot — die Grieschen hatten fur beides nur das Wort Despot —: so erwartete man von ihm als ehemaligem Wettermacher\*), er werde die gewöhnlichen Sturme und Ungewitter fur die Familie besorgen. — Cheliche Gewittermaterie zum bloßen Trüben der Che kann nie fehlen, wenn man bedenkt, wie wenig sogar zum Scheiden berselben geshöret, z. B. bei den Juden blos, daß die Frau zu laut schreie, das Essen andrenne, ihre Schuhe am Plate der

<sup>\*)</sup> Tempestiarii ober Bettermacher hiegen im Mittelalter die Derenmeifter, welche Ungewitter erregen tonnten. Man brauchte in Rirchen Bertergebete gegen fe, und andere Derenmeifter, Die jengu entgegenarbeiteten.

<sup>24.</sup> Wanda

mannlichen laffe u.f.w. Noch dazu mar manches da, worüber gut zu donnern war: z. B. Liane, an welcher man die Miffethat des — Bruders heimfuchen konnte, weil diefer hartnäckig wegblieb und um keine Gnade bat. Man ift immer gern auf Frau, Tochter und Sohn zugleich ungehalten und lieber ein Land= als Strichregen-Ein Kind kann leichter eine ganze Familie versalzen als versüßen.

Aber Froulay verblieb ber lachelnde Johannes. Ja trieb ers nicht — die Beweise hab' ich — so weit damit, daß er, da die Tochter der Prinzessin einmal beim Absser, da die Tochter der Prinzessin einmal beim Absser, da die Tochter der Prinzessin einmal beim Absserd und gen vorzuhalten, wie man Bertraukichseiten bei Höhern nur annehmen, nicht erwidern, und sich eben da nicht vergessen musse, wo sie sich vergessen — und anstatt ernst zu fragen, ob sie ihn je in seiner wärmsten Liebe gegen den Fürsten wider die dehors habe verstoßen sehen — daß er, sag' ich, anstatt dieses hagelnd und stürmend zu thun, diesesmal blos in die schönen Worte ausbrach: "Kind, Du meinst es zu gut mit Deiner vornehmen "Freundin; frage Deine Mutter, sie weiß auch, was "freundschaftliche liaisons sind."

Blos Liane — obwol so oft von dieser Meerfille hintergangen — war voll unsäglicher Hoffnung und Freude über den häuslichen Frieden und glaubte Bestand, zumal in der Nahe des vaterlichen Geburttages, dieser Olympiade und Normalzeit, wornach das haus vieles rechenete. Das ganze Jahr lauerte der Minister auf diesen Tag, um am Morgen, wenn die Bunsche kamen, das sichtbare Vergessen desselben nicht zu vergessen, sondern darüber zu erstaunen, — die Geschäfte machens, sagt' er und um Abends, wenn die Gafte kamen — der Ges

schafte megen dinier' er nie, fagt' er — erstaunen gu taffen. Er mar mechfelnd der Anbeter und Bilberfturs mer der Etiquette, ihre Ministerial = und Opposizionparstei, wie es gerade fein Schimmer gebot.

Liane drang fo lange in den Bruber, bis er den Bater mit etwas zu erfreuen verfprach; er machte dazu ein Familienstücken, worein er die ganze Beicht= Nacht zwischen sich und Albano einschob, nur daß er Albano in eine Schwester verkehrte. Gern lernte Liane noch die Rolle für den Geburttag ein, ob fie gleich die blus hende Weste lieferte.

Der Minister nahm die Weste, ben Hauptmann und bessen Komodienzettel des abendlichen Spiels wider Bermuthen — gutig auf; da er sonft wie einige Bater desto lauter knurrte, je ofter ihn die Kinder streichelten. Er tanzte wie ein Polacke\*) ganz aufgeraumt mit seiner Familie bahin und versteckte die Peitsche fest unter den Pelz. Es ging ihm jest nichts Schlimmers im Kopfe herum, als blos die Frage, wo das Liebhabertheater am besten, ob im Salon de lecture oder ob im Salon der bains domestiques aufzuschlagen; denn beide Sale waren ganz von einander und von andern Zimmern durch die Namen unterschieden.

Der Tag fam. Albano, beffen Einladung Karl ertrogen muffen, weil der Minifter feinen Stolz haffete aus Stolz, brachte leider den Ton in feiner Seele mit, ben ihm das lettemal Liane nach haufe gegeben. Seine

<sup>\*)</sup> Die polnifden Tanger tragen immer eine Peltice unter bem Pelje, damit die Tangerin durch die Schlage entschuldigt ift, wenn fie mit ihm fehlet. Oberschles. Monatschrift, iftes St. Jul. 1788.

Soffnung hatte bisher von biefem Tone gelebt. O ver, benkte ihm nicht! Das luftige Nichts eines Seufzers tragt oft eine Schaferwelt oder einen Orfus auf dem Ephemeren = Flügel. Alles Wichtige ift wie ein Fels auf einen Punkt zu ftellen, wo es ein Kinderfinger drehen kann.

Aber ber Son war verklungen. Liane wußt' es gar nicht anders, als daß man unter ber Bifitengemeinde — beren moralische Pneumatophobie\*) fie nicht einmal ganz kannte — vor jede betende Empfindung ben Rirchens facher halten muffe.

Logen, Parterre und Groschengallerie murben faft um die gewöhnliche Schauspielzeit mit ftiftfahigen Grastulanten verziert und ausgefüllt. Der deutsche herr ragte sehr hervor durch den reichen Tros seiner Verhaltenisse. Von der Visitenkompagniegasse kann im Durchsgehen nur angemerkt werden, daß in ihr und im antisphlogistischen System der Sauerstoff die hauptrolle spielte, welchen aber weniger die Lunge abschied als das herz.

Als der Borhang aus einander ging und Roquairel jene Nacht der Bergebung und Entzudung noch feuriger wieder vorbeifuhrte als sie gewesen war; als diese traus merische Nachaffung erft die rechte Wirklichkeit schien: wie glubend und tief brannt' er sich dadurch in seines Freundes Seele ein! (Guter Albano! Diese Runft, sein eigner revenant, sein Begier = und Ufter Ich werden, und die Prachtausgabe des eignen Lebens nachs zudrucken, hatte Dir kleinere hoffnungen verftatten sols

<sup>9</sup> Beiferfdet.

Ien!) — Der Graf mußte in der ernsthaftesten Sozietat, die je um ihn faß, ausbrechen in ein unschiedliches — Weinen. Und warum legte Karl Albano's Worte in jener Nacht der zauberisch = gerührten Liane in den Mund und machte die Liebe durch so viele Reize groß bis zum Schmerz? —

Selber der deutsche herr gab Lianen, diesem weis fen Schwan, der errothend durch bas Abendroth bes Phobus schwamm, mehre laute und dem Grafen vers brugliche Beichen des Beifalls. Der Minister war haupts sächlich froh, daß das alles zu seiner Ehre varfalle und daß die Pointe des letten Aftes ihm noch einen ganz besondern epigrammatischen Lorbeertranz auf den Scheitel werfen musse.

Er überfam ben Rrang. - Das Rinderpaar wurde von ber anmefenden Erlanger Literaturgeitung und von ber belletriftifden fehr gunftig rengenfiert und mit Rronen überbeckt, mit eblen Martyrerfronen. - Der beutiche herr hatte und brauchte bas laute Recht, die Rronung und ben Rronwagen anguführen. Riedriger Menfc! warum burfen beine Rafer = Mugen über bie beiligen Ros fen, welche die Ruhrung und die Geschwifter = Liebe auf Lianens Bangen pflangt, nagend friechen? - Aber wie noch viel munterer murbe ber alte Berr - fo bag er mit ben alteffen Damen babinierte -, ale er ben Ritter fein Intereffe an Lianen nicht phantaftifc ober fentimentalifch, fondern burch filles fetes Mahern und verftanbige Aufmertfamteit, burch Scherze und Blicke und fluges Unreden und endlich burch etwas Entscheidenbes herrlich an ben Sag geben fah? — Der deutsche herr jog namlich ben alten in ein Rabinet binein und beibe fehrten beftig = belebt baraus guruck.

Die einfame ins eigne herz versenkte Liane flüchtete vom Giftbaum bes Lorbeers weg zur erquickenden Mutter. Liane hatte mitten in den flurmischen Muhlgangen taglicher Uffembleen eine leise Stimme und ein zartes Dhr behalten und der Tumult hatte sie eingezogen und faft scheu gelaffen.

Die schone Seele errieth selten etwas — eine schone Seele ausgenommen—; so leicht ihr Ebenbild, so schwer ihr Gegenbild. Bouverots Unnaherungen schienen ihr die gewöhnlichen Vor= und Seitenpas der mannlichen Hofs lichkeit; und sein Ritter= Bolibat erlaubte ihr nicht, ihn ganz zu verstehen: — prangen nicht die Lilien der Unsschuld früher als die Rosen der Scham, wie die Purpurfarbe anfangs nur bleich farbt und erst später roth angluht, wenn sie vor der Sonne liegt? — Sie hielt sich diesen Abend der Mutter nahe, weil sie an ihr einen ungewöhnlichen Ernst wahrnahm. —

Als Froulay das Geburttagkranzchen, worin mehr Stacheln und Stiele als Blumen steckten, oder das Dornenkrönchen von seinem Kopfe heruntergethan hatte und in der Nachtmutze unter seiner Familie ftand: macht' er sich an das Geschäft, worauf er den ganzen Abend gesonnen hatte. "Täubchen" (sagt' er zur Tochter) und entsehnte einen guten Ausdruck aus der Bastille \*) — "Täubchen, lasse mich und Guillemette allein." — Er entblößte jeht das Obergebiß durch ein eignes Grinssen und sagte, er hab' ihr, wie er hoffe, etwas Angenehmes zu hinterbringen. "Sie wissen (fuhr er fort) "was ich dem deutschen herrn schlotig bin" — Er meinte nicht Dank, sondern Geld und Rucksicht.

<sup>\*)</sup> So nannten ihre Schließer Die Sefangenen.

Man will es fehr preifen an der Familie ber Quingier\*), daß fie nie Gold befeffen; ich fuhreohne taufend andere Ramilien aufzustellen, von denen baffelbe zu beschworen ift - nur die Proulaniche an. Bemiffe Familien haben wie Spiegglas durchaus feine chemische Bermandtichaft mit biefem Metall, wenn fie auch wollten; - mahrlich, Froulay wollte'; er fah febr auf feinen Bortheil (auf etwas anderes nicht), er feste (obwol nur in Rollifionfallen) gern Gemiffen und Chre bei Geite; aber er brachte es ju nichte ale ju großen Ausgaben und großen Projeften, blos weil er das Beld nicht als Endzweck bes Beiges, fondern nur als Mittel bes Chrgeizes und der Thatigfeit fucht. Sogar fur einige Gemalde, die Bouverot fur den Surften in Stalien ges fauft, mar er jenem noch den Raufschilling fculbig, ben er von der Rammer erhoben. Durch feine Schuldbriefe ftand er wie durch Birfelbriefe in ausgebreiteten Berbindungen. Er batte gern feinen Chefontraft in einen Schuldbrief umgeschrieben und mit der Minifterin wenig= ftens die innigfte Gemeinschaft - der Guter gehabt; benn unter den jegigen Umffanden granzten Scheidung und Ronfure nachbaritch an einander -; aber, wie ges fagt, manche Menfchen haben bei den beften Rral= len - wie der Udler des romifchen Ronigs \*\*) - nichts darin.

Er fuhr fort: "Jest horet die Gene vielleicht auf. "Haben Sie bieber Beobachtungen über ihn gemacht?"
— Sie schüttelte. "Ich, (versest' er,) schon lange und

<sup>\*)</sup> Alexand. ab Al. V. 4.

<sup>\*\*)</sup> Um fich von bem Abler bee Raifere ju untericheiben , ber in betben Sangen etwas balt.

e, folde, die mich wahrhaft soulagierten; — favois le e, nez bon quant à cela — er hat reelle Reigung für e, meine Liane."

Die Ministerin konnte keinen Berfolg errathen und bat ihn mit verdecktem Erstaunen zur angenehmen Sache zu kommen. Komisch rang auf seinem Gesicht der freunds liche Schein mit der Erwartung, er werde sich sogleich erboßen mussen; er versette: "Sit Ihnen das keine? "Der Ritter meint es ernsthaft. Er will sich jest mit "ihr heimlich verloben; nach drei Jahren tritt er aus "dem Orden und ihr Glud ift gemacht. Vous etez je "l'espere pour cette sois un peu sur mes interets, ils "sout les votres."—

Thr so schnell und tief getroffnes Mutterherz weinte und konnte kaum verhullet werden. ". D. v. Froulay! (sagte sie nach einiger Fassung) "ich verberge mein Ers schaunen nicht. Eine folche Ungleichheit in den Jahgeren — in den Reigungen — in der Religion »)" —

"Das ift des Ritters Sache, nicht unfere," verfest' er erquidt von ihrer entrufteten Berwirrung und warf wie das Wetter in seiner Kalte nur feinen spisen Schnee, keinen Sagel.— "Was Lianens Serz anlangt, dieses "bitt' ich Sie eben zu sondieren."— "O dieses fromme "Berz? — Sie persissieren!" — "Posito! desto lieber "wird das fromme Berz sich fügen, um das Slück des "Baters zu machen, wenn sie nicht die größte Egoistin wift. Ich möchte die gehorsame Tochter nicht gern zwins "gen." — "N'epuises pas ce chapitre; mon coeur nest en presse. — Es wird ihm das Leben koften, das "ohnehin an so schwachen Kaden hangt." — Diese

<sup>\*)</sup> Bonverot war fatholifd.

Erwähnung schlug allezeit Bornfeuer aus seinem Mefel:

",tant mieux, (sagt' er) so bleibt es bei der Berlobung!

",batt' ich bald gesagt — sacre — —! Und wer ist
",daran Schuld? So gehts mit dem Hauptmann auch;

",anfangs versprechen meine Kinder alles, dann werden

"sie nichts. — Aber, Madame, indem er sich schnell

und giftig zusammensaste und statt seiner Lippen und

Bahne blos die Gehörwerkzeuge eines schlafenden Schooss

hundes mäßig druckte,) "Sie allein wissen ja alles durch

",Thren Einsluß auf Liane zu dressieren und zu redressies,

"ren. Sie gehercht Ihnen vielleicht noch eher als mir.

",Ich werde dann nicht bei dem Ritter kompromittiert.

",— Die Vortheile detaillier! ich nicht weiter." Seine

Brust wurde hier schön erwärmt unter dem Geierfell der

Entrüstung.

Aber die edle Frau ftand jest unwillig auf und fagte: "herr von Froulan! Bis jest fprach ich nicht "von mir— Nie werd' ich es rathen, ober billigen, oder "zulassen; ich werde das Gegentheil thun. — D.v.B. "ift meiner Liane nicht murbig."—

Der Minister hatte mahrend ber Rede mehrmals mit der Lichtscheere ohne Roth über den Wachslichtern zugeschnappt und nur die Flammenspihe geföpft; die fixe Luft des Zorns strich jest die Rosen seiner Lippen (wie die chemische die botanischen) blau an. — "Bon! — (verseht' er.) — Ich verreise; Sie konnen darüber "restechieren — aber ich gebe mein Chrenwort, daß ich "nie in irgend eine andere Partie konsentiere, und mare "sie (wobei er die Frau ironisch ansah) noch ansehnlis "cher") als die eben projektierte — entweder das Made

<sup>+)</sup> Er meinte eine mit bem armen Leftor.

,,chen gehorcht, ober sie leibet — decidez! — Mais je ,me fie a l'amour que vous portez au père, et à la ,fille; vous nous rendrez tous asséz contens." Und bann zog er fort nicht als Gemitter, sondern als Negensbogen, ben er aus der achten Farbe allein verfertigte, aus der schwarzen und zwar mit den Augenbraunen.

Rach einigen mit der Mutter und - Sochter gurnenden Sagen reifete er als Quigi's Befchafttrager nach Saarbaar gur fürftlichen Braut. Die bedrangte Mutter pertrauete ihrem alteften und einzigen Freunde, dem Leftor, das trube Beheimniß. Beide hatten jest ein reines Berhaltniß ber Freundschaft gegen einander, das in Frankreich durch die hohere Uchtung fur die Beiber baufiger ift. In den erften Sahren der minifterialifchen Bwangehe, die nicht mit Morgenthau, fondern mit Morgenreif anbrach, flatterte vielleicht ber Dammerungvogel, Umor, ihnen nach; aber fpater vertrieben die Rinder Diefe Sphing. Über Die Mutter wird oft Die Gattin perschmerzt. Gie nahm daher mit der ihr eignen falten und flaren Starte alles Schwanfende in ihrem Berhaltniß gegen Augufti auf immer meg; und er machte ibr Die Festigkeit durch die feinige leichter, weil er bei mehr Chr = ale Beiberliebe über fein Flechtwerf rother murde, als über bas eines Rorbes und irrig glaubte, ein Ems pfanger habe fich fo ju ichamen wie eine Empfangerin.

Der Lektor konnte voraussehen, daß fie auch nach ihrer Chescheidung—die fie nur Lianens wegen verschob—schon darum unverbunden bleiben werde, um ihrer Tocheter ein Allobialgut, Rlofterdorf, fur deffen Borbehaltung sie nun 21 Jahre lang den Sturmbalken und Sichelwagen und Doppelhaken des alten Ministers blosgestanden, nicht zu entziehen. Db sie einem so festen und zarten

Manne, der in nichts von ihr abwich als in ber Belt= Ralte gegen positive Religion, nicht ihre theuere Liane felber ichmeigend gudente, ift eine andere und iconere Frage. Cine folche Bechfelgabe mare einer folchen Muts ' ter und Freundin murdig, die aus ihrem Bergen mußte, Daß Bart = und Chrgefuhl jufammen einer geliebten Geele ein festeres Gluck bereiten als die Genieliebe, Diefer Bech= fel von fliegender Sibe und fliegender Ralte, diefes Feuer, bas wie bas eleftrifche ftets zweimal zertrummert, bei bem Unfliegen und bei dem Abspringen. Der Leftor felber marf jene Frage nicht auf; benn er machte nie un= fichere, fecfe Plane; und welcher mar' es mehr gemefen, als der einer folden Berbindung bei feiner Urmuth oder bei einem folden Schwiegervater in einem Lande, mo, mie in Churfachsen, ein fo mobitbatiges Belet (- fur Die Eltern) fogar eine vieljahrige Che, die fein elterlis der Confens gefchloffen, wieder abbeftellen fann? -

Mit naffen Augen zeigte die Ministerin ihm die neuen Sturmwolfen, die wieder über sie und ihre Liane heraufstiegen. Sie konnte auf sein keines Auge für die Welt, auf seine stumme Lippe und auf seine gewandte Hand für Geschäfte bauen. Er sagte wie immer — das. hab' er alles vorausgesehen; bewies ihr aber, daß Bouverot sein Ritterkreuz — schon aus Habsucht — nie gegen den Chering vertauschen werde, welche Absichten er auch auf Lianen nahre. Er ließ sie, so weit es die Schonung sur ihre wunden Berhältnisse vertrug, es erzrathen, bis zu welchem Grade von Bereitwilligkeit für Bouverots Wunsche gerade Lianens zerbrechliches Leben den Minister locken könne, um es abzuernten, bevor es abblühe. Denn Froulay brachte Zumuthungen gegen die Ehre behender die Kehle hinab als Verletzungen seis

ner Citelleit, wie der Bafferscheue fleichter derbe Brotfen als Fluffiges. Doch flang das alles der Ministerin nicht so unmoralisch hart als Lefer aus den mittlern Standen denken mochten; ich berufe mich auf die vers nunftigern aus den hohern.

Augufti und die Ministerin sahen, man mußte in ber Abwesenheit des Ministers doch etwas für Liane thun; und beide trafen wunderbar im Projekte zusammen. — Liane muß aufs Land in dieser schonen Beit — sie muß ihre Gesundheit ruften für die Kriege der Bukunft — sie muß den Besuchen des Ritters entzogen sein, die nun der Geburttag vervielfältigen wird — der Minister muß sogar gegen den Ort nichts einzuwenden haben. — — Und wo kann dieser liegen? — Blos unter dem Dache des Direktors Wehrfrig, der den deutschen herrn nicht ausstehen kann, weil er sein vergiftendes Verhältniß zum Fürsten weiß. Aber frellich sind vorher noch andere Berge zu übersteigen als der nach Blumenbuhl.

Selber der Refer muß jest über einen niedrigen binuber; und der ift ein furzes fomi = tragifches Extrablatt

über den grunen Martt mit Tochtern. Folgendes ift gewiß: jeder Inhaber einer fehr fchonen oder fehr reichen Tochter verwahrt gleichsam einen Pit unter dem Dach, der ihm felber unbrauchbar ift und ben er erft nach langem Ruhen einem Regenten Doctlaufen muß. Genau und merkantilisch gesprochen find

<sup>\*) 3</sup>ch weine nicht (wie es etwa aus bem Berkaufen icheint) Pit ben Minifter, sondern Bit den Diamanten, den der Bater bes jesigen dem herzog Regenten von Frankreich verhandelte und für deffen Splitter er noch 12000 Dufaten befom.

Rochter eigentlich fein Bandelartifel - benn die elterlis den Großavanturbandler fann niemand mit jenen Erods lerinnen und Standel , ober Fratichlerweibern vermengen, beren Transitohandel man nicht gern nennt - fondern eine Ufzie, mit ber man in einer Gudfee gewinnt, ober eine Scholle, womit man bas Grundftuck fymbolifch (scortatione) übergibt. Je ne vends que mes paysages et donne les figures par dessus le marché #); fagte Claude Lorraine, wie ein Bater - und fonnt' es leicht, weil er burch andere bie Figuren in feine Lands fcaften malen ließ -; eben fo merben nur die Ritters fige in den Rauf = oder Chefontraft gefest und die Braut, Die auf jenen fitt, barein gegeben. Cben fo bober binauf ift eine Pringeffin blos ein blubender Zweig, ben ein fürftlicher Sponfus nicht ber Gruchte megen, fonbern weil fich ein Bienenfchwarm von Land und Leus ten baran angelegt, abnimmt und nach Saufe tragt.

Sat ein Bater — wie unfer Minifter — nicht viel, fo tann er die Rinder, wie die Aegypter die Eletern (namlich die Mumien davon) als Schulde und Faufipfander oder Reichspfandschaften, die man nicht eine lofet, einseten.

Jest hat fich ber Raufmannftand, der fonft nur fremde Produfte vertrieb, auch diefes Sandelzweigs bes machtigt; mich duntt aber, er hatte in feinem untern Raufgewölbe Spielraum genug, eigennusig und verdammt zu werben, ohne die Treppe hinaufzusteigen zur Tochter. In Guinea darf nur der Abel handeln; bei und ift ihm faft aller Sandel, außer dem fleinen mit den Tochs

<sup>9) 3</sup>ch verlaufe blos bie Lanbichaften und gebe bie Biguren jume Rauf davein,

tern und ben übrigen wenigen Dingen, die auf den eigenen Gutern machfen, abgeschnitten und verwehrt; baher halt er so fest auf diese handelfreiheit und die Noblesse scheint hier eine fur diesen garten handelzweig verbundne hansa zu sein; so daß man gewissermaßen den erhabenen Stand mit dem erhabner im eigentlichen Sinn vergleichen mag, den in Rom verfausliche Leute besteigen mußten\*), um besehen zu werden.

Es ift eine gemeine Ginmendung fogenannter gefuhlvoller junger Bergen, daß dergleichen Berhandlungen die Liebe fehr fperren oder gar fprengen; indeß ihr wol nichts fo fehr vorarbeitet als eben dieg. Denn ift nur ber Sandel gefchloffen und vom Buchhalter (dem Pfar= rer) ins hauptbuch eingetragen: fo tritt ja die Beit ein, wo die Sochter ihr Berg bedenfen und verforgen barf, namlich die schone Beit nach der Beirath, die alls gemein in Frankreich und Stalien und allmalich auch in Deutschland als die ichicklichere angenommen wird, wo ein weibliches Berg frei unter ber Mannerschaar ermah= len tann; ihr Staat wird bann wie ber venegianifche aus einem merfantilischen ein erobernder. Gemahl felber unterbricht bas furge Sandlunggeschaft fo menig nach = ale vorher in feiner Liebe; nur tritt jest - wie in Murnberg bem Juden eine alte Frau - un= ferem immer eine junge nach. Ja oft faffet der ebeliche Sandelmann felber Reigung fur das heimgeführte Gub= jeft - welches ein ungemeines Gluck - und wie Defes Mendelssohn mit dem feidnen Baarenbundel unter bem Urm feine Briefe uber die Empfindungen aussann, so meditieren beffere Manner unter dem San=

<sup>\*)</sup> Plant. Bach. Act. 4. Scen. 7. 4. 16. 17.

bel Liebebriefe an ben Sandelzweig und handeln mit der Jungfrau — wie Raufleute in Meffina \*) mit der hei= ligen — in Compagnie; aber freilich solche profitable Berbindungen der Liebe mit Geschäften bleiben feltene Bogel und sind wenig zu pratendieren. —

Das Borige fchrieb ich fur Eltern, Die gern fcbergen mit - findlichem Gluck; ich will jest aus ibs rem und meinem Ochers Ernft machen. Ich frage euch erftlich über euer Richt, moralischen freien Befen Die Reigungen ober gar ben Schein berfelben vorzuschreiben. und durch Gine Machthandlung den giftigen Bleigepter uber ein ganges freies Leben auszuftrecfen. Gure gebn Lebriabre des Lebens mehr machen fo menig einen Un= tericbied in der gegenseitigen Freiheit, als Salent oder fein Mangel. Barum befehlt ihr den Tochtern nicht eben fo gut Freundschaft auf Lebenslang? Warum ubt ibr bei der zweiten Che nicht daffelbe Recht? Aber ihr habt eben feines ju verwerfen, ausgenommen in der minoren= nen Beit, mo das Rind noch feines hat, ju mahlen. Dder fordert ihr. fur die Erziehung jur Freiheit beim Mbs schiede als Chrenfold das Opfer der Freiheit?- Ihr thut als battet ihr erzogen, ohne felber erzogen gu fein, inbef ihr blos eine fcmere geerbte Schuld, die ihr nun an eure Eltern nicht bezahlen fonnt, an eure Rinder abtragt: und ich fenne hierin nur einen unbezahlten Glaubiger. ben erften Menfchen, und nur Ginen infolventen Schulds ner, ben letten. Ober ichutet ihr euch noch mit bem barbarifchen unmoralifchen romifchen Borurtheil, das Rin= der als weiße Reger der Eltern feilbietet, weil die frubere

<sup>\*) 7</sup>ter Theil der neuen Sammlung der Reifebefdreibungen.

erlaubte Sewalt über das nicht=moralifche Befen fich hinter der Allmalichteit feiner Entwicklung unbemerkt als eine über das moralifche heruberfchleicht?

Durft ihr aus Liebe Rinder zu ihrem Gluck, so durfen fie spater eben so gut aus Dankbarkeit euch zu eurem zwingen. Aber was ift denn das Gluck, wofür sie ihr ganzes herz mit allen seinen Traumen wegwerfen sollen? — Meistens eures; eure Beleuchtung und Bereicherung, eure Feind und Freundschaften sollen sie mit dem Opfer des Innersten bisen und kaufen. Durft ihr eure stillen Boraussezungen zum Gluck einer Bwangehe laut bekennen, z. B. die Entbehrlichkeit der Liebe in der Che, die hoffnung eines Todesfalles, die vielleicht doppelte Untreue sowol gegen den ehelichen Käuser als gegen den außer ehelichen Geliebten? Ihr muße set Sunderinnen \*) voraussehen, um nicht Räuber zu fein.

Thut mir nicht dat, daß Neigungehen oft schlecht und Zwangehen oft gut genug ausgefallen, wie an herrns hutern, Germanen und Orientalen zu ersehen. Nennt mir sonft lieber alle barbarische Boller und Zeiten her, worin, weil beibe ja nur den Mann, nie die Frau bes rechnen, eine gluckliche Ehe nichts bedeutet als einen glucklichen Mann. Niemand steht nahe genug dabei, die weiblichen Seufzer zu horen und zu zählen; der unges horte Schmerz wird endlich sprachlos; neue Wunden schwächen das Bluten der altesten. Ferner: am Miss geschick der Neigungehen ist eben ihr Verwehten und euer

<sup>&</sup>quot;) 3ch fpreche mehr von Dochtern, weil biefe bie gewöhnlichften und größten Spfer find; Die Gobne find unblutige Mesopfer.

Rrieg gegen die Verehlichten Schuld. — Ferner: jede Bwangehe ift ja meistens jur Salfte eine Neigungehe. Endlich: die besten Ehen sind im mittlern Stand, wo mehr die Liebe, und die schlechtesten in den hohern, wo die Rucksicht bindet; und so oft in diesen ein Fürst blos mit seinem Herzen wählte, so erhielt er eines und er verlor und betrog es nie. ——

Welches ift benn nun die Sand, in welche ihr fo oft die iconfte, feinfte, reichfte, aber miderftraubende preffet? Gewöhnlich eine fcmarge, alte, welke, gierige. Denn veraltete, reiche oder fleigende Libertins baben gu viel Renntniß, Gattigung und Freiheit, um fich andere Wefen ju ftehlen als die herrlichften; die minder volle Fommnen fallen blos Liebhabern anheim. Aber wie nieds rig ift ein Mann, ber verlaffen vom eignen Berth, blos vom fremden Machtgebot befchutt, fein Glud bezah-Iend mit einem geftoblnen, nun die unbeschirmte Geele pon einer geliebten nachweinenden in ein langes faltes Leben megschleppen und fie in seine Urme wie in froftige Schwerter bruden und fie barin fo nahe an feinem Muge blutend erbleichen und jucken feben fann! - Der Mann von Chre gibt icon errothend, aber er nunmt nicht ers rothend; und der befere Lome, ber thierifche, iconet bas Beib \*); aber biefe Seeleneintaufer erpreffen vom bezwungnen Befen noch julett bas Beugnig ber Freis willigfeit.

Mutter bes armen Sergens, bas bu durch Unglud begtuden willft, bore du mich! Gefett, beine Tochter barte fich ab gegen das aufgedrungene Clend: haft du ihr nicht ben reichen Traum des Lebens jum leeren

<sup>\*)</sup> Plin. H.N. VIII. 16.

<sup>22.</sup> Band.

Schlafe gemacht und ihr baraus die gludseligen Inseln ber Liebe genommen und alles mas auf ihnen bluht, die schonen Tage, wo man sie betritt und das ewige frohe Umsehen nach ihnen, wenn sie schon tief im Horizonte mit ihren bluhenden Gipfeln liegen? Mutter, war diese frohe Beit in beiner Bruft, so nimm sie der Tochter nicht; und war sie dir grausam entzogen, so dent? an deinen bittersten Schmerz und erb' ihn nicht fort.

Geset ferner, sie macht den Entsuhrer ihrer Seele gludlich, rechne nun, was sie fur den Liebling derselben gewesen ware, und ob sie dann nichts verdiene als den ju ihr von Einer Gefängnisthure auf immer eingescholssenen Kerkermeister zu ergöhen? — Aber so gut ist's selten; — du wirst ein doppeltes Miggeschick auf deine Seele haufen, den langen Schmerz der Tochter, das Erkalten des Gatten, der spater die Weigerungen fühlt und rügt. — Du haft die Beit verschattet, wo der Mensch am ersten Morgensonne braucht, die Jugend. D macht lieber alle andere Tagzeiten des Lebens trube, — sie sind sich alle ahnlich, das dritte, und das vierte und fünfte Jahrzehend — nur bei Sonnenausgang lasset es nicht ins Leben regnen; nur diese einzige, nie ums kehrende, unersetliche Zeit versinstert nicht.

Uber wie, wenn du nicht blod Freuden, Berhalte niffe, eine gluckliche Che, hoffnungen, eine ganze Rachkommenschaft fur deine Plane und Befehle opferteft, sombern bas Befen felber \*), bas du zwingft? Wer kann

<sup>\*)</sup> Und bas ift durchaus mahricheinlich. D. Eduard Dill berechnete, daß in England jahrlich 8000 an der ungläcklichen Liebe
– am gebrochnen Derzen, wie die Englanderinnen ruhrend fagen
– fterben. Beb boes erweifet, daß die vegetabilifche Roft –

bich rechtfertigen ober beine Thranen trodinen; wenn bie befte Lochter - benn gerabe biefe wird gehorchen, fcmeis gen und fterben, wie ben Monchen von La Trappe ihr Rlofter niederbrennt, ohne daß einer das Belubbe des Schweigens bricht\*) - wenn fie, fag' ich, wie eine Frucht, halb vor ber Sonne halb im Schatten, nach aus Ben bin blubt und nach innen falt erbleicht; wenn fie, ihrem entfeelten Bergen nachfterbend; bir endlich nichts mehr verhehlen fann, fondern Sahre lang bie Blaffe und bit Ochmergen bes Unterganges mitten im Aufgange bes Lebens herumtragt - und wenn bu fie nicht troffen barfft, weil bu fie gerftoret haft und bein Bewiffen ben Ramen Rindermorderin nicht verschweigt - und wenn nun endlich bas ermubete Opfer vor beinen Thranen bas liegt und bas ringende Befen fo bang und fo frub; fo matt und boch lebensburftig; vergebend und flagend mit brechenden und fehnsuchtigen Bliden peinlich = verworren und freitend in ben bodenlofen Sodesfluß mit ben blubenden Gliedern unterfinet: o ichuldige Mutter am Ufer, die du fie bineingeftogen, wer will dich troffen? Aber eine fculblofe murbe ich rufen und ihr bas fcmere Sterben zeigen und fie fragen ! foll bein Rind auch fo untergeben? -

und diese lieben gerabe biese Befen — bie Schwindsucht naftee und daß die weiblichen fich zu dieset neigen Roch dazu fallen die Zeiten der Sehnsucht, die fcon ohne gehlichlagen, wie das Deinweh zeigt; eine vergiftend berumziehende Bleitugel ift, in die Jugend ein, wo der Same ber Bruftkrankfeiten am leichter ften aufgeht. D manche fallen in der Seh unter falscheu Ausleigungen vor dem Lodesengel, dem sie vor ihr das Schwert ges schaft und gegeben.

<sup>\*)</sup> Borftere Unfichten: 1. 3:

## 59. Byfeh

Es war ein romantifder Sag fur Befara, fogar von aufen : Connenfunten und Regentropfen fpielten blenbend burch den Simmel. Er hatte einen Brief von feis nem Bater aus Mabrid betommen, der auf den gedrobs ten Sod feiner Schwefter endlich bas fcmarge Siegel ber Gewißheit bruckte und worin nichts Ungenehmes mar, als die Rachricht, daß Don Gafpard mit der Grafin be Romeiro, deren Bormundschaft er nun foliege, in bem Berbfte (bem italianischen Fruhling) nach Stalien gebe. Bwei Tone maren ihm aus der Tonleiter ber Liebe geriffen, er erfuhr nie, wie man einen Bruder liebe und eine Schwefter. Das Busammentreffen ihrer Sterbenacht mit der Sartarusnacht, diefes gange Ginfrallen in die beiligen Bilber und Bunfche feines Bergens emporte feis nen Beift und er fuhlte gornig, wie ohnmachtig eine gange antaftende Belt Lianens Bild in ihm megguruden fuche; und fuhlte wieder ichmerglich, daß eben Diefe Liane felber an ihr nabes Bergeben glaube. -

So fand ihn eine unerwartete Einladung von der — Ministerin selber — — Sonnenfunken und Regenstropfen spielten auch in seinem himmel. — Er flog; im Borzimmer stand der Engel, der die sechs apokalyptischen Siegel erbrach — Rabette. Sie war ihm entgegen geslaufen aus Scheu vor der Gesellschaft und hatt' ihn frusher umarmt als er sie. Wie gern sah er ins bekannte redliche Angesicht! Mit Thranen hort' er den Namen Bruder, da er heute eine Schwester verloren! —

Die Urfache ihrer Erscheinung mar diefe: als ber Direftor das lettemal bei der Minifterin mar, hatte diefe

mit teigeit verbeiter hand seiner Tocher "zur Kenntnis ", des leeren Stadtlebens und zur Beranderung" — ihr Haus geöffnet, um kunftig an seines für ihre klopfen zu durfen. Er sagte, ",er spedier' ihr den weiblichen "Wildfang mit Freuden." Und da ihm in Blumens buhl Rabette Nein, dann Ja, dann Nein, dann Ja geantwortet und sie mit der Mutter noch vor Mitters nacht eine Reichskammergericht = Revision, einen Munzprobazion = Tag über alles gehalten hatte, was ein Mensch vom Land anziehen kann in der Stadt: so packte sie dort auf und hier — ab.

"Uch ich furchte mich brinnen, (fagte fie ju Albano,) "fie find alle ju gescheut und ich bin nun fo bumm!" - Er fand außer dem Familienfleeblatt noch die Pringeffin und die fleine Belena aus Lilar, diefes icone Medaillon eines iconen Tages fur fein gerührtes Berg. Unbefdreiblich ergriff ibn Lianens weibliche Unnaberung an Rabette, gleichsam als theil' er fie mit ihr. Mit Leutseligkeit und Bartheit tam bie Milbe, die ohne Falfc und Stolg mar, ber verlegnen Gefvielin ju Bulfe, auf beren Geficht die angeborne lachende und beredte Natus jest fonderbar gegen den funftlichen Stummen = Ernft abfach. Rarl mar mit feiner gewandten Bertraulichfeit mehr im Stand, fie ju umftricten als loszuwickeln; blos Liane gab ihrer Seele und Bunge icon durch ben Stidtrahmen freies Geld; Rabette fdrieb mit der Stide nadel gwar feine Bier = und Unfangbuchftaben, aber boch eine qute Rurrenthand.

Sie gab — bas Beficht gegen bas bruderliche gesmandt, um Muth bavon ju holen — von bem gefahrs lichen Bege und Umwerfen einen deutlichen Bericht und lachte babei, nach ber Sitte bes Bolts, wenn es fein

Unglack ergablt. Der Bruder mar ihr auf Roften ber Befellichaft felber bie Befellichaft und bie Belt; nach ibm allein fromte ihre Barme und Rebe bin. Gie fagte: fie fonn' ibn aus ihrer Stube ,, flavieren" feben. Liane fuhrte beide fofort barein. Bie reich und erhaben über Rabettens Unfpruche ans Stadtleben mar bas junge frauliche Sofpizium ausgestattet von der Tulpe an -Beiner blubenden, fondern einem Arbeitforbchen von Lias ne, wiewol jede Tulpe eines fur ben Frubling ift bis jum Rlavier, von dem fie gegenwartig freilich nicht mehr verbrauchen fann als fieben Disfanttaften fur einen halben Balger! Funf maßige Rleibertaften - benn bas mit glaubte fie auszufommen und ter Stadt ju zeigen, baß auch bas Land fich fleiben tonne - frellten ibm in ihren mobibekannten Blumenftucken und Blechbandern gleichsam die alten Drucke (Infunabeln) ber erften Les benotage vor; und heute erquictte ibn jede Spur der alten Liebeszeit. Gie ließ ibn feine Fenfter fuchen, aus beren einem ber Bibliothefar einen foliden Blid auf eis nen Gaffenftein beftete, um ibn immer ju treffen mit Unfpuden.

Dier einsam nehen bem Bruder sagte Biane ber Schwester das Wort der Freundschaft lauter und versischerte, wie sie sie erfreuen wolle und wie gut und wahr sie es mit ihr meine. D sehet in die Flamme der reis nen religiosen schwesterlichen Liebe mit keinem gelben Auge bes Argwohns! Fasset ihr nicht, daß diese schone Seele eben jest ihre reichen Flammen zertheile für alle Schwesskerzen, bis die Liebe sie zusammendrängt in Eine Sonne, wie nach den Alten die zerftreueten Blibe ber Nacht am Morgen sich zu Einer dichten Sonne sams meln? — Sie war überall Auge für jedes herz; wie

eine Mutter vergaß fie nicht einmal die Kleine über Große; und fie goß — teiner ftreiche mir dies fleine Beispiel weg — ber fleinen Belena die Saffe Raffee, die der Doftor verbot, halb voll Sahne, damit er ohne Kraft und Nachtheil sei.

Die ungebuldige Pringeffin hatte fcon zehnmal nach bem himmel geschauet, burch welchen bald Lichtstralen bald Regenfaulen flogen - bis endlich aus dem vergehr= ten Bolfenschnee bas Blau in weiten Feldern muche und Julienne die erfreueten jungen Leute in den Garten gum Unftog der Minifterin entfuhren fonnte, Die ungern Lianen dem Serein, funf oder feche Abendwindftoffen und dem Baten durch bas 4 Linie boch flebende Regens maffer aussette. Gie felber blieb gurud. Bie mar alles brunten fo neu geboren, miderscheinend und liebfofend! Die Lerchen fliegen aus den fernen Relbern wie Sone auf und ichmetterten nabe uber bem Garten - in allen Blattern bingen Sterne und die Abendluft marf das naffe Befchmeide, die gitternben Ohrrofen aus den Bluten in Die Blumen berab und trieb fuße Dufte den Bienen entgegen. Die Jonle bes Jahrs, ber Fruhling, theilte fein holdes Schaferland unter die jungen Seelen aus. Albano nahm die Sand feiner Schwefter, aber er horte mubfam auf ihre Berichte vom Saufe. Liane ging mit ber Pringeffin weit voraus und labte fich am offnen Sim= mel ber Bertraulichfeit.

Ploglich ftand Julienne mit ihr scherzend ftill, um ben Grafen heranzulaffen und zu fragen nach Briefen von Don Gaspard und nach Nachrichten von der Grafin Romeiro. Er theilte mit erglühendem Gesicht den Inshalt des heutigen mit. In Juliennens Physiognomie lächelte fast Neckerei. Auf die Nachricht von Linda's

Reife verfette fle: "baran erfenn' ich fie: alles will fie "lernen - alles bereifen. - Ich wette, fie fleigt auf "ben Montblant und in ben Befuv. Liane und ich "nennen fie barum bie Litanide." Bie freundlich borte Diefe gu mit ben Mugen gang auf der Freundin! "Gie "fennen fie nicht?" fragte fie ben Gepeinigten. Er verneinte heftig. Requairol fam nach; "passez, Mon-"sieur," fagte fie Plat machend und ihn fortwinkend. Liane blickte fehr ernft nach. "La voici!" fagte Julienne, indem fie an einem Ringe ihrer fleinen Sand burch einen Druct die Decte eines Bildniffes auffpringen ließ. - -. Guter Jungling! es war gang bie Geftalt, welche in jener Baubernacht aus dem Lago maggiore aufstieg, dir von den Geiftern jugeschickt! - "Sie ift getroffen" fagte fie zu bem erichutterten Menichen. "Gehr!" fagt' er verwirrt. Gie untersuchte biefes midersprechende ,, Sehr" nicht; aber Liane fab ihn an: "fehr - fcon und "fuhn !" (fuhr er fort) "aber ich liebe Ruhnheit an "Beibern nicht." - "D, bas glaubt man den Dans "nern gern, verfette Julienne; feine feindliche Dacht "liebt fie an ber andern."

Sie gingen jest in der Kaftanienallee vor der heilfs gen Statte vorbei, wo Albano die Braut seiner Soffs nungen zum erstenmale hinter den Wasserstralen hatte glanzen und leiden sehen. Der hatte hier mit dieser vom Gegeneinanderarbeiten wunderbarer Verhaltnisse bangserhisten Seele gern vor dem nahen stillen Engel niederstnien mogen! — Die zurte Julienne merkte, sie habe sin bewegtes herz zu schonen; nach einem ziemlich lausten Schweigen sagte sie in ernstem In: "ein holder "Abend! Wir wollen aufs Wasserhauschen. — Liane "wurde da geheilt, Graf! Die Fontainen mussen auch

"fpringen."— "D die Fontainen!" fagte Albano und sah unbeschreiblich gerührt Lianen an. Sie dachte aber, er meine die im Flotenthal. Helene gebot hinter ihnen, zu warten und kam mit zwei Handen voll gepflückter thauiger Aurikel nachgetrippelt und gab sie alle Lianen, von ihr als der Kollatorin der Benefizien die Blumensspende erwartend: "auch die Kleine denkt noch an den "schonen Sonntag in Lilar" sagte Liane. Sie gab der Prinzessinn ein Paar und Helena nickte; und als Liane sie ansah, nickte sie wieder zum Zeichen, der Graf soll auch etwas haben; — "noch mehr!" rief sie, als er bekommen; und je mehr jene gab, desto mehr rief sie "mehr!" — wie Kinder in den Hyperbeln ihres Hanges zur Unendlichkeit pslegen.

Man ging über eine grune Brude und fam in ein niebliches Bimmer. Statt bes vorigen Pianofortes ftand ein glafernes heiligenhaus der Tonmuse da, eine hars monifa. Der hauptmann schraubte innen hinter einem Tapetenthurchen und sogleich fuhren draußen alle festges bundnen Springwasser mit silbernen Flügeln gen hims mel. D wie brannte die beregnete Belt, als sie hinaus auf die hohe traten!

Barum warft du, mein Albano, gerade in dieser Stunde nicht ganz glucklich? — Warum stechen denn durch alle unfre Bundniffe Schmerzen und warum blustet das herz wie seine Abern am reichsten, wenn es erwarmt wird? — Ueber ihnen lag der stille verwuns dete himmel im Verband eines langen weißen Gewolkes — die Abendsonne stand noch hinter dem Pallaft, aber auf beiden Seiten desselben wallete ihr Purpurmantel aus Wolken in weiten Falten über den himmel hin — und wenn man sich umkehrte nach Often, zu den Ber-

gen von Blumenbuhl, fo liefen grune Lebensflammen hinauf und wie goldne Bogel hupften die Irrlichter burch die feuchten Zweige und an die Morgenfenfter, aber die Fontainen warfen noch ihr weißes Silber in das Gold. — —

Da schwamm die Sonne mit rother heißer Bruft goldne Kreise in den Wolken ziehend hervor und die gesbognen Wasserstralen brannten hell... Julienne sah Albano, neben welchem sie gleichsam gutmachend geblies ben, herzlich an, als ob es ihr Bruder ware, und Karl sagte zu Liane: "Schwester, Dein Abendlied!"—
"Bon Berzen gern," sagte sie; denn sie war recht froh über die Gelegenheit, sich mit dem wehmuthigen Ernst ihres Genusses zu entfernen und drunten in der einsamen Stube auf den Harmonikaglocken alles laut zu sagen, was die Entzückung und die Augen versschweigen.

Sie ging hinab, das melodische Requiem des Tasges stieg herauf — der Bephyr des Klanges, die Harmonika, stog wehend über die Gartenbluten — und die Sone wiegten sich auf den dunnen Lelien des auswachsensden- Wassers und die Silberlilien zersprangen oben vor Lust und Sonne in flammige Bluten — und drüben ruhte die Mutter Sonne lächelnd in einer Aue und sabgroß und zärtlich ihre Menschen an. — Haltst du benn dein Herz, Albano, daß es mit seinen Freuden und Leiben verborgen bleibt, wenn du die stille Jungfrau im Mondschein der Tone wandeln hörst? O wenn der Ton, der im Aether vertropft, ihr das frühe Verrinnen ihres Lebens ansagt und wenn ihr die langen weichen Melodieen als das Rosensl vieler zerdrückter Tage entsties sen: benkst du daran nicht, Albano?— Wie der Mensch spies

let! Die kleine Belena wirft mit Murikeln nach ben Todernden Bafferadern, damit fie eine mit aufschleubern: und ber Jungling Befara buckt fich weit über bas Bes lander und laffet an ber ichiefen Sand ben Bafferffral auf fein heißes Beficht und Muge abspringen, um fich Damit ju fuhlen und ju verhallen. - Durch feine Schmes fter murde ihm ber feurige Schleier geraubt, Rabette ges borte unter die Menschen, welche diefes tonende Beben fogar phyfifch gernagt - fo wie wieder ben Sauptmann Die Barmonita wenig ergriff, der immer am wenigften gerührt mar, menn es andere am meiften maren -; bie Unschuldige mar mit feinen Ochmerzen weniger vertraut als mit fugen; die bitterfuße Behmuth, worein fie in ber mußigen Ginfamfeit ber Sonntage verfant, batten fie und andere blos fur Berdruglichkeiten gefcolten. Jest fublte fie auf einmal mit Errothen ihr ruftiges Berg wie von beißen Strudeln gefaffet, umgedreht und durche gebrannt. Ohnehin mar es heute burch bas Wiederfine ben des Bruders, burch bas Berlaffen der Mutter und Die verlegne Bangigfeit vor Fremben und felber burch ben fonnenrothen Blumenbubler Berg bin und ber bes wegt. Umfonft tampften die frifchen braunen Mugen und bie überreife volle Lippe gegen ben aufmublenden Schmert, Die beißen Quellen riffen fich burch und das blubende Ungenicht mit dem fraftigen Rinn ftand errothend poll Thranen. Schmerglich = verschamt und bange, fur ein Rind gehalten ju merben, jumal ba alle Rubrungen ber unfichtbar geblieben maren, brudte fie Schnupftuch über bas brennenbe Beficht und fagte gum "ich muß fort, mir ift nicht wohl, es will "mich erfticken," - und lief binab gur fanften Lis ane. -

Dahin trage nur bie fcheuen Schmerzen! Riane mandte fich und fah fie fcnell und heftig die Mugen trocknen. Ach ihre maren ja auch voll. Da Rabette es fah, fagte fie muthig: "ich fanns ja nicht horen " - ich muß heulen - ich schame mich wol recht." - "D Du liebes Berg, (rief Liane freudig ihr um ben "Sals fallend) ichame Dich nicht und blict' in mein "Auge - Schwefter, fomme ju mir, fo oft Du befum= "mert bift, ich will gern mit Deiner Geele weinen und "will Dein Auge noch eher abtrocknen als meines." - Ein übermaltigender Bauber mar in biefen Liebetonen, in Diefen Liebeblicken, weil Liane mahnte, fie trauere über irgend einen verfinfterten Stern bes Lebens. -Und nie hat die furchtsame Dantbarteit ein verehrtes Bert frifcher und jugendlicher umarmet als Rabette Lianen.

Da kam Albano. Bom Austonen des Wiegenliedes erwachend war er ihr nachgeeilt, ohne alle kalte und
andere Tropken von seinen feurigen Wangen zu wischen
"wie ist Dir, Schwester?" fragt' er eilig. Liane, noch
in der Umarmung und Begeisterung schwebend, antwors
tete schnell: "Sie haben eine gute Schwester, ich will
sie lieben wie ihr Bruder." Die süben Worte der so
innig gerührten Seelen, der feurige Sturm seines Wes
fens rissen ihn dahin und er umschloß die Umarmenden
und drückte die verschwisterten Herzen an einander und
küßte die Schwester; als er über Lianens bestürztes
Wegbeugen des Kopfes erschrack und blutroth aufstamms
te. —

Er mußte entfliehen. Mit biefen wilben Ericuttes rungen fonnt' er nicht vor Lianen und vor den falten Spiegeln ber Gefelicaft bleiben. Aber die Nacht follte fo munderbar werden wie der Tag; er eilte mit Lebensblicken, die wie zornige aussahen, aus der Stadt zur Titanide, zur Natur, die und zugleich stillet und erhes bet. Er ging vor aufgedeckten Mühlenrädern vorbei, um welche sich der Strom schaumend wand. — Die Ubends wolken streckten sich wie ausruhende Riesen aus und fonnten sich im Morgenroth Umerikas — und der Sturm fuhr unter sie und die feurigen Bentimanen standen auf — die Nacht bauete den Triumphbogen der Milchstraße und die Riesen zogen sinster hindurch. — Und in jedem Elemente schlug die Natur wie ein Sturmvogel den raus schenden Flügel.

Albano lag, ohne es zu miffen, auf der Bald= brucke Lilars, worunter bie Windftrome burchrauschten. Er glubte gleich ben Bolten von feiner Conne nach - feine innern Flugel maren, wie die bes Straufes, vell Stacheln und vermundeten ihn im Erheben - Der romantische Beiftertag, der Brief bes Baters, Lianens Muge voll Thranen, feine Ruhnheit und feine Bonne und Reue barüber und jest bie erhabne Rachtwelt auf allen Seiten um ihn her, jogen erschutternd im jungen Bergen bin und ber - er beruhrte mit der Feuerwange Die beregneten Gipfel und fuhlte fich nicht, und mar dem tonenden fliegenden Bergen, der Nachtigall nahe und borte fie faum. - - Die eine Sonne geht das Berg durch Die blaffen Bedanken und lofchet auf ber Bahn ein Sterns bild nach dem andern aus. - - Auf der Erde und an bem Simmel, in der Bergangenheit und in der Bufunft ftand por Alban nur eine Geftalt; "Liane" fagte fein Berg, "Liane" fagte die gange Matur.

Er ging bie Brucke binab und flieg die weftlichen Triumphbogen binauf, bas bammernde Lilar rubte vor

ihm. - Giebe ba fah er ben alten "frommen Bater" auf bem Belander bes Bogens eingeschlummert. Aber wie anders war die berehrte Geffalt als er fie fich nach ber des verfibrbnen Rurften vorgemalt! Die unter bem Quaterhute reichvormallenden Locfen, Die weiblich und poetisch runde Stirn, Die gebogne Rafe und die jugende liche Lippe, die noch nicht im fpaten Leben einwelfte. und bas Rindliche bes fanften Gefichts verfundigten ein Berg, bas in ber Dammerung bes Alters ausruht und nach Sternen blickt. Bie einfam ift ber beilige Schlaf! Der Todesengel bat ben Menfchen aus ber lichten Belt in die finfter überbaute Ginfiedelei geführt, feine Freunde fteben braufen neben ber Rlaufe; brinnen rebet Einfiebler mit fich und fein Duntel wird immer bellet und Edelfteine und Auen und gange Fruhlingtage entglimmen endlich - und alles ift hell und weit! Alband fand bor bem Schlaf mit einer erns ften Seele, bie das Leben und feine Rathfel anfchauet ; - nicht nur ber Gin= und Ausgang des Lebens ift vielfach überschleiert, auch bie furge Bahn felber : wie um agnytische Tempel, fo liegen Sphinge um ben großten Tempel und anders als bei ber Sphing lofet bas Rathfel nur ber, welcher flirbt. -

Der alte Mann sprach hinter bem Sprachgitter bes Schlafs mit Lotten, die mit ihm über die Morgenauen ber Jugend gezogen waren und redete mit schwerer Lippe ben todten Fürsten und seine Gattin an. Wie erhaben bing der mit einem langen Leben übermalte Vorhang bes neralteten Angesichts vor der hinter ihm tanzenden Schäferwelt der Jugend nieder und wie rührend wans delte die graue Gestalt mit dem jugendlichen Kranz im Falten Abendthau des Lebens umher und hielt ihn für

Morgenthau, und fah nach Morgen und nach der Sonne! -- Rur die Locke des Greifes ruhrte der Jungs ling liebend - fconend an; er wollte ihn - um ihn nicht mit einer fremden Geftalt ju erschrecken - verlaffen, ebe ber aufgehende Mond feine Augenlieder weckend berührte. Rur wollt' er porber ben Lehrer feiner Beliebten mit ben Bweigen eines naben Lorbeerbaumchens befrangen. bavon guruckfam, drang icon ber Mond mit feinem Glange burch die großen Mugenlieder und bet Greis fcblug fie auf vor dem erhabnen Jungling, ber mit bem glubenden Rofenmond feines Ungefichts vom Monde verflaret vor ihm wie ein Benius mit dem Rrange ffand. "Juftus! (rief ber Ulte) bift Du es?" Er bielt ibn fur den alten gurften, der eben mit blubenden Bangen und offnen Mugen in der Unterwelt des Traums mit ihm gegangen mar.

Aber er kam balb aus dem traumerischen Elpsium ins botanische zuruck und wußte sogar Albanos Namen. Der Graf faßte mit offner Miene seine Sande und sagte ihm, wie lange und innig er ihn achte. Spener erwis derte wenig und ruhig wie Greise thun, die alles auf der Erde so oft gesehen. Der Glanz des Mondlichts floß jest an der langen Gestalt herab und das ruhigsoffne Auge wurde erleuchtet, das nicht sowol eindringt als alles eindringen lässet. Die fast kalte Stille der Büge, der junge Gang der langen Gestalt, die ihre Jahre aufrecht trug als einen Kranz auf dem Haupte nicht als Burde auf dem Rucken, mehr als Blumen denn als Früchte, die sonderbare Mischung von vorigem mannlichen Feuereiser und weiblicher Zartheit, alles dies ses weckte vor Albano gleichsam einen Propheten des Mos

genlandes auf. Diefer breite Strom, der durch die Uls pen der Jugend niederbrausete, zieht jest fill und eben durch seine Quen; aber werft ihm Felsen vor, so fieht er wieder brausend auf.

Der Greis sah ben jugendlichen Jungling je ofter je marmer an; in unsern Tagen ift Jugend an Jungs lingen eine körperliche und geistige Schönheit zugleich. Er lud ihn ein, ihn in dieser schönen Nacht in sein ftils les hauschen zu begleiten, welches droben neben der Thurmspige steht, die oben ins Flotenthal herein schauet. Auf den sonderbaren Irrsteigen, die sie jest wandelten, verwirrte sich Lilar vor Albano zu einer neuen Welt, wie nachtliche fliegende Silberwolken baueten sich die dams mernden Schönheiten in immer andere Reihen durcheins ander und zuweilen drangen beide durch ausländische Ges wächse mit greufarbigen Bluten und wunderlichen Dufsten. Der fromme Vater fragt' ihn theilnehmend sein voriges und jegiges Leben ab.

Sie famen vor einen dunkeln Sang in der Erde. Spener faßte freundlich Albano's rechte Dand und fagte: dieser führe ju seiner Bergwohnung hinauf. Aber bald schien es hinabzugehen. Der Strom des Thales, die Rosana, klang noch herein, aber nur einzele Tropfen des Mondlichts sickerten durch zerftreuete mit Zweigen übersponnene Bergoffsnungen durch. Die Sohlung sank weiter nieder — noch ferner rauschte das Wasser im Thale. — Und doch sang eine Nachtigall immer nahere Lieder — Albano schwieg gefasset. Ueberall gingen sie vor engen Pforten des Glanzes vorbei, den blos ein Stern des himmels herein zu werfen schien. — Sie stiegen jest zu einer fernen erleuchsteten Zauberlaube hinab aus hellrothen und giftigen duns kein Blumen, aus kleinen Backenblattern und großem

breiten Laube zugleich gewolbt und ein verwirrendes wels fes Licht, halb von hereinschaumenden Stralen lebens dig versprift und halb aus Lilien nur als weißer Staub angestogen, zog das Auge in einen trunknen Schwindel — Zesara trat geblendet hinein und indem er rechts nach dem einregnenden Feuer sah, fand er Speners Auge scharf links geheftet — er blickte hin und sah im Borübereilen einen alten Mann, ganz dem verstorbnen Fürsten ahns lich, in eine Nebenhohle schreiten — seine Hand zuckte erschrocken, Speners seine auch — dieser drang eilig weister hinab — und endlich glänzte eine blaue gestirnte Desse nung — sie traten hinaus . . . .

Simmel! ein neues Sternengewolbe — eine blaffe Sonne gieht durch die Sterne und fie schwimmen ihr spielend nach — unten ruht eine entzuckte Erde voll Schimmer und Blumen, ihre Berge laufen leuchtend am himmelbogen hinauf und beugen fich heruber nach dem Sirius — und burch das unbekannte Land wandels Entzuckungen wie Traume, worüber der Mensch vor Freude weint.

"Was ift bas? Bin ich in ober über ber Erde?" (sagte Albano erstaunt und flüchtete bas irrende Augt auf bas Angesicht eines lebendigen Menschen) — "ich "sah einen Todten."—— Biel liebreicher als vorher ants wortete ber Greis: "bas ift Lilar, hinter uns ift mein "Sauschen." Er erklarte ben mechanischen Schein")

<sup>\*)</sup> Beigel in Jena erfand bie Bertehrtbrude (pons heteroclitus) eine Treppe, wo der Menich hinabjugeben glaubt burd Aufftef, gen. Buid Dandbuch ber Erfindungen. 7. B.

<sup>22.</sup> Baud. 13

des hinabsteigend. "hier stand ich nun schon so viel "tausendmal und ergobte mich herzinniglich an den Wers"ten Gottes. — Wie sah die Gestalt aus, mein Sohn?"
— "Wie der todte Furst," sagte Alban. Betroffen aber fast gebietend sagte Spener leise: "schweig wie ich bis "zu seiner Zeit — er war's nicht — Dein heil und "vieler heil hangt daran — gehe heute nicht mehr durch "den Gang."—

Albano burch ben gangen fonderbaren Sag halb ent= ruffet fagte: "Gut, fo geh' ich durch den Sartarus que "rud. Aber mas bedeutet bas Beiftermefen, mas mich "überall verfolgt?" - "Du haft (fagte ber Alte, ihm liebend und erquickend auf die Stirn die Finger legend) "lauter unfichtbare Freunde um Dich - und verlaffe "Dich überall auf Gott. Es fagen fo viele Chriften, "Bott fei nahe ober ferne, feine Beitheit und feine "Gute ericheine gang absonderlich in einem Saeculo oder gin einem andern - das ift ja eitel Trug - ift er "nicht die unveranderliche emige Liebe und er liebt und "fegnet uns in der einen Stunde nicht andere ale in der "andern?" Bie wir die Sonnenfinfterniß eigentlich eine "Erdfinfterniß nennen follten, fo wird nur der Menfc verfinftert, nie ber Unendliche; aber wir gleichen bem Bolle, bas ber Berfinfterung ber Sonne im Baffer gur fieht und bann, wenn biefes gittert, ausruft: feht wie bie liebe Sonne fampft.

Albano trat in die Einsamkeit ber reinlichen geordeneten Wohnung bes alten Mannes, nur beklommen, weil in der heißen Asche seines Bulkans alles uppiger trieb und grunte. Spener zeigte von seinem Bergerucken hinuber auf das sogenannte "Donner = Baus-

den \*)" und rieth ihm, es diefen Commer gu bewohe nen. Albano ichied endlich, aber fein bewegtes Berg mar ein Meer, in welchem bie Morgenfonne glubenb noch halb fteht und in welches fich in Abend ein bleifarbiges Gewitter taucht und bas glangend fcwillt unter bem Sturm. Er fah aus ber Tiefe nach bem nachblickenden Greife binauf; aber er hatte fich heute faum gemundert, wenn biefer verfunten oder aufgeftiegen mare. In gors nig = muthigen Entschluffen, fur feine Liebe, mornach falte Bande griffen, mit feinem Leben ju burgen und ju opfetn, fchritt er burch ben vom Bergroßerungfpiegel ber Nacht jum ichwarzen Riefen . Troß aufgezognen Sars tarus ohne alle gurcht; fo ift die Beifterwelt nur ein Belttheil unferer innern, und bas Ich furchtet nur bas 3d. Da er vor bem Altare bes Bergens in ber ftummen Nacht, wo nichts laut mar als der Bedanfe, ftand, fo rieth ihm der fuhne Beift einigemale, den als ten Lodten ju rufen und laut ju fcmoren bei feinem Bergen voll Staub - ; aber als er jum ichonen hims mel auffah, murde fein Berg geheiligt und es betete nur; "o guter Gott, gib mir Liane!-"

Es murde finfter; die Bolfen, die er far glangenbe in ben himmel herubergebogne Gebirge einer neuen Erde genommen, hatten den Mond erreicht und dufter überzogen.

<sup>&</sup>quot;) Es hatte ben Ramen von feiner Dobe und von bem oftern Ginfchlagen bes Bliges.

## Dreizehnte Jobelperiode

Roquatrols Liebe — Philippica gegen die Liebhaber — die See malde — Albano Albani — das harmonische tete - à - tête. — die Blumenbuhler Reise.

## 60. Syfet.

Aus den Tropfen', welche bie harmonita aus Rabets tens Bergen gezogen hatte, bereitet ber alte Bauberer, bas Schickfal, wie andere Bauberer aus Blut, vielleicht fins ftere Geffalten; benn Roquairol batte es gefeben unb fich über bas Befühl eines Bergens verwundert, das bisber mehr Arbeiten ale Romane in Bewegung gefest hats Run trat er ihr mit Untheil naber. Er hatte feit ber Nacht bes Schwurs fein Berg aus allen unmurbigen Retten gezogen. In diefer Freiheit bes Sieges ging er ftolger einher und ftrectte die Urme leichter und fehnfuch= tiger nach edler Liebe aus. Er besuchte jest feine Schmefter .unaufhorlich; aber er hielt noch an fich. Rabette mar ihm nicht icon genug neben der garten Schwefter, eine Bandrofe neben einer von van ber Rupfch; fie fagte felber naiv, fie febe mit ihrer Dorffarbe im meißen Lis non wie brauner Thee in weißen Saffen aus. ihren gefunden noch nicht von tragischen Eropfen matt gebaizten Mugen und auf ben frifchen Lippen glubte Les ben, ihr fraftiges Rinn und ihre gebogne Rafe brobten und versprachen Muth und Rraft und ihr aufrichtiges Berg ergriff und verftich entichieden und heftig. Er befchlos,

sie zu - prufen. Der Salmub\*) verbietet, nach dem Preise einer Sache zu fragen, wenn man sie nicht tausfen will; aber die Roquairold feilschen immer und geshen weiter. Sie reißen eine Seele, wie Kinder eine Biene entzwei, um aus ihr den honig zu effen, den sie sammeln will. Sie haben vom Aale nicht nur die Leichstigkeit, zu entschlüpfen, sondern auch die Kraft, den Arm zu umschlingen und zu zerbrechen.

Er ließ nun vor ihr alle blendenden Rrafte seines wielgestaltigen Wesens spielen — das Gefühl seiner Uebers legenheit ließ ihn sich frei und schon bewegen und das sorglose Berz schien nach allen Seiten offen — er kettete den Ernst an den Scherz, die Glut an den Glanz, das Größte ans Kleinste so frei und die Kraft an die Milde. — Unglückliche! nun bist du sein; und er trägt dich von deinem sesten Boden mit Raubschwingen in die Lüste und dann wirft er dich herab. Wie ein Gewächs am Gewitterableiter wirst du deine Krafte reich an ihm entsfalten und hinaufgrunen; aber er wird den Blig auf dich und beine Bluten ziehen und dich entblattern und zerschlagen.

Rabette hatte einen folden Menschen nie gebacht, geschweige gesehen; er drang gewaltsam in ihr gesundes Berg und eine neue Belt folgte ihm nach. Durch Lianens Liebe gegen den Hauptmann ging ihre noch hoher auf; und beide konnten von ihren Brudern in freundlischem Wechsel sprechen. Die gute Liane suchte der Freuns din mancherlei beizubringen, was sich schwer festsehen wollte, besonders die Mythologie, welche ihr durch die französische Aussprache der Gotter noch unbrauchbarer mur-

<sup>3</sup> Bafa Dejis. c. 4. m. 10.

be. Sogar mit Buchern fuchte Liane fie zusammenzubringen; so daß Lekture ihr eine Art von Wochensbeitestenft wurde, dem sie mit wahrer Andacht beis wohnte und dessen Ende sie ftets ergößte. Durch alle diese Schöpfrader der Erkenntniß strömte Roquairol's Liebe hindurch und half treiben und schöpfen. — Wie viele Errothungen flogen jest ohne allen Anlaß über ihr ganzes Gesicht! Das Lachen, womit sie sonst heiter war, kam jest zu oft und bedeutete nur ein unbeholfnes herz, das seufzen will.

Go fand ihr Berhaltniß, als Rarl einft fcherzend binter fie folich und ihr die Mugen mit einer Band verbectte, um ihr unter ber Daffe ber bruderlichen Stimme fanfte fdmefferliche Ramen ju geben. Gie verwechfelte Die abnliche Stimme, fie drudte inbrunftig die Sand, aber ihr Huge mar beiß und naß. Da fand fie den Irr= thum und floh mit ber bedeckten Abend = und Morgen= rothe ihres Ungefichts aus bem Bimmer. Jest fchauete er Lianen, die ibn barüber tadelte, naber ins Muge und auch ihres batte gemeint. Gie wollte ihm anfangs ben Begenftand der verschwifterten Ruhrung verhehlen; aber das fremde Rein mar fur ihn von jeber ein Bulfwort, ein Ruckenwind, der ibn in den Safen brachte. Liane wurde immer bewegter, endlich ergahlte fie, daß Rabet= tens Berichte von Albano's Jugendgeschichte ihr die von ber feinigen abgeforbert und daß fie ihr die Sterbenacht auf der Redoute gemalt und fogar fein blutiges Rleid gewiefen babe. "Und ba weinte fie, (fagte Liane) mit "mir fo berglich, als wenn fie beine Schwefter mare. -"Des ift ein liebes Berg!" Rart fab beide wie zwei Muen mit einander verbunden, namlich durch ben Regen= bogen, ber auf beiben mit Tropfen aufftebt ; er gog fie

mit bankender Licbe an die Bruft. "Bift Du denn gludlich?" fragte Liane mit einem Ton, der etwas Trusbes weiffagt.

Sie mußte ihr volles herz aufschließen und ihm alles sagen — fraunend horet er, daß ihr die ganze Lartarus = Nacht, worin die unbekannte Stimme Linda de Romeiro seinem Freunde zugesprochen, bekannt gewors den. Durch wen? — Sie schwieg unerdittlich; er bes ruhigte sich, weil es doch nur Augusti sein konnte, der allein es wußte. "Und nun glaubst du, du herz von "himmel, (sagt' er,) ich und mein Seelenbruder konns, ten uns je raubend entzweien? Des ist all' anders, "all' anders! — Er verflucht die Aftergeister und den "Bweck der Aefferei — o er liebt mich; und mein herz "wird am Tage glücklich sein, wo es seines wird." Der vielsache rührende Sinn dieser letzten Worte löste ihn in heilige Wehmuth auf.

Aber fie nahm sich mitten in der herzlichsten Ergies fung wie aus Frommigkeit der Beifter an und fagte: "sprich nicht so von Beiftererscheinungen! Sie find, das "weiß ich. — Nur nicht zu fürchten braucht man fie. —"Sie hielt aber hier mit fester hand den Schleier über ihren Erfahrungen fest; auch wußt' er langst, daß sie, ungeachtet ihres fast zuckend weichen Gefühls, das sogar den Unblick der blauen Abern auf der Lilienhand wie eine Wunde scheute, doch vor Todten und in den Geisfterstunden der Phantasse unerwartet beherzt erschien.

Sinter den Bellen fo verschiedner Urt, die jest fein Berg auf und abtrieben, war Rabette verdunkelt. Er brannte nun blos nach der Stunde, wo er feinem Albano bie sonderbare Berratherei des Lektors fagen konnte.

## 61. Syfel.

Noch ehe der Sauptmann feinem Freunde Augusti's wahrscheinliche Berratherei entbedte, war Albano fast ganz mit dem Lehrerpaar in Zwist. In einem Kreise voll Jünglingherzen, die für einander schlagen und noch lieber fechten, fassen immer zwei ungerreißlich in einander und werden eine auf fremde Koften.

Albano schied sich tect von jedem, dem Karl missfiel. Schoppe wurde ohnehin von wenigen lange geliebt, weil wenige einen ganz freien Menschen erdulden; die Blumenketten halten besser, denken sie, wenn Saleerensketten durch sie laufen. Er litt es daher nicht, wenn eis ner "mit zu enger Liebe sich so fest um ihn klammerte, "daß er die Urme so wenig freibehielte als trag' er sie "in Bandagen von 80 Köpfen." Die sarkastische Lebshaftigkeit seiner Pantomime erkaltete durch den Schein einer ftrengern Beobachtung den Hauptmann mehr als das gelassene Gesicht des Lektors, der eben darum alles schafter ins fiille Auge faßte.

Der gute Schoppe hatte einen Fehler, den tein Als bano vergibt; namlich seine Intoleranz gegen die "weiblischen Beiligenbilder von Sausenblase," wie er sagte, gegen die sanften Brrungen des Bergens, gegen die beis ligen Uebertreibungen, durch welche der Mensch ins kurze Leben eine noch kurzere Freude einwebt. Einst ging Rarl wie auf einer Buhne mit untergesteckten Urmen und nies dergesenktem Kopfe auf und ab und sagte zufällig, daß es der Litular-Bibliothekar vernahm: "oich wurde noch wenig "von den Menschen verstanden in meiner Jugend." Weiter sagt er nichts; aber man schutte aus Scherz eine Mans

bel horniffe, ein Schod Rrebfe, eine Ranne voll Balbameifen auf einmal über die bibliothefarifche Saut, und beobachte fluchtig die Wirfungen bes Stechens, Aneipens, Beifens: fo tann man fich boch einigermaßen vorftellen, mas in ihm guette, fcwoll und auffuhr, fobald er bie obige Phrafis vernahm. " herr Sauptmann, (fing er tiefeinathmend an,) ,ich halte viel auf biefer roftigen "Solpelerde aus, Sungernoth - Peffileng - Sofe -"den Stein - und bie Marren von Pol ju Pol -"aber Ihre Phrafis überfreigt meine Schultern. Br. "Bauptmann, Gie burfen - gang gewiß - bie Rebens. "art mit gug gebrauchen, weil Gie, wie Gie fagen, "nicht verftanden merden. Aber o Simmel, o Teufel! "ich bore ja 30000 Junglinge und Dabchen von Leibs "bibliothet ju Leihbibliothet alle mit aufgeblahter Bruft, "rings herum fagen und flagen, es faffe fie niemand, "weber ber Grofvater noch bie Pathen, noch ber Ron-"reftor, ba boch bas pactpapierne Alltagpact felber nicht "faffet. Aber ber Junge meint bamit blos ein Dabchen gund bas Madchen einen Jungen; diefe tonnen einander "faffen. Mus der Liebe will ich wie aus den Rartoffeln ,14 verfcbiebene Berichte gubereiten; man fceer' ibr, "wie ben Baren in Gottingen, bas thierifche Saar ab, "fein Blumenbach tennt fie mehr.

"Herr v. Froulay, ich habe diese verdammte Erhes "bung der Seelen blos aus Niedrigkeit wol ofters mit "ben englischen Pferdeschwänzen verglichen, die auch ims "mer gen himmel stehen, blos weil man ihre Sehnen "durchschnitten. Soll man nicht toll werden, wenn man "alle Tage horet und alle Tage lieset, wie sich die ges "meinsten Seelen, die Leberreime und Trompeterstücksuchen der Natur, sich durch die Liebe über alle Leute

"erhoben benten wie Ragen, die mit angeschnallten "Schweinblafen fliegen; wie fie fich ins Safenlager "und in die Stapelftadt ber Liebe, in die andere Belt "beftellen wie auf einen Blockeberg, und wie fie auf "diefem Fintenheerd in diefer theatralifchen Ungiehftube -"die bann bas Gegentheil wird - ihr Befen treiben, "bis fie topuliert find. Dann ifts vorbei, Phantaficen, "und Poeficen, die ihnen jest erft recht dienlich maren, "find geholt! Gie laufen von ihnen meg wie Laufe von Sodten, ob diefen gleich die Saare dagu fortfpriefen. "Bor der zweiten Belt graufet ihnen; und werden fie "Wittmer und Wittmen, fo machen fie ihre Liebschaft "recht gut ab ohne Schweinblafen und obne bas Reders afpiel und die fpanische Band der zweiten Belt. -"Go etwas, S. Sauptmann, bringt nun auf und bann "muß in der Sibe der Berechte mit bem Ungerechten "leiden, wie Gie leider boren." --

Alban, der nie leichtsinnig vergab, fonderte fich fcweigend von einem Bergen ab, das, wie er unrecht fagte, die Flammen der Liebe mit satirischer Galle auss tofchte.

In der Rette der Freundschaft mit Augusti brach vollends ein Ring nach dem andern entzwei. Der Graf fand im Lektor den Kleinigkeitgeift, der ihm widriger war als jeder bofe — die Eleganz des guten hofmanns — sein Unstand, selber in der Einsamkeit — seine Reisgung, die kleinsten Mysterien so gut zu verwahren als die großen — seine Sucht, hinter jeder handlung einen langen Plan aufzutreiben — sein Wahrheitdurst nach achten historischen Quellen am hofe und in der Stadt — und seine Kalte gegen die Philosophie trocknete das Bild, das sich Albano von ihm aufgespannt, so aus,

daß es einrunzelte und riffig wurde. Solche Unahnlichsteiten schlagen unter gebildeten Menschen nie zu offnen Behben aus; aber fie legen heimlich dem innern Mensichen ein Waffenfruck nach dem andern an, bis er harts gepanzert da fteht und losschlägt.

Mun war noch bazu ber Lektor bem Sauptmann von Bergen gram, weil diefer ber Ministerin viele bange Stunden und Lianen und sogar bem Grafen viel Geld koftete und weil er ihm den Jungling zu verdrehen schien. Die sonft gerade aufsteigende Flamme Albano's wurde jest durch die hindernisse der Liebe nach allen Seiten gebogen und glubte wie Lothfeuer schärfer; aber diese Schärfe schrieb Augusti dem Freunde zu. Albano erschien benen, die er liebte, warmer, denen, die er ertrug, kalter als er war und sein Ernst wurde leicht mit Trop und Stolz vermengt; aber der Lektor glaubte, ihm sei dessen Liebe gestohlen von Karl.

Er versuchte mit gleichviel Feinheit und Freimuthigsteit, bem Grafen eine gute Karte von den Flecken juzusspielen, die im himmelkorper dieses Jupiter ausgesätet waren. Aber er zerriß jede Karte — Karls schmerzliche Bekenntnisse in jener Nacht löschten alle fremde Nachtrage aus — und Albano's herrlicher Glaube, man musse den Freund ganz decken und ihm ganz vertrauen, wehrte jesten Einfluß ab. Des ift eine heilige Zeit, worin der Mensch für den Altar der Freundschaft und Liebe noch Opfer und Priester ohne Fehl begehrt und — erblickt; und es ist eine zu harte, worin die so oft belogne Bruft sich an der fremden mitten im Liebetrunk des Augenblicks die kalte Nachbarschaft der Gebrechen weisssatt! —

Da der Leftor überall fab, dag Alban über manche feiner Rugen an Rarl, 3. B. beffen Bilbheit und Un= ordnung, barum falt bleibe, weil er felber unter fremdem Label gemeinet zu fein glauben fonnte, wie die Frangofen (nach Thiefneg) bas Lob eines Fremben an Ginheis mifche richten: fo griff er fatt ber Aehnlichkeit eine pollendete Unahnlichfeit bes Sauptmanns an, feinen Leicht= finn gegen bas Befchlecht. - Aber damit verbarb er noch mehr. Denn in der Liebe mar ihm Rarl ber bobere Reueranbeter und ber Leftor nur ber, ben die Roble biefes Reuers fcmargt. Augusti nahrte über die Liebe giemlich Die Grundfate ber großen Belt, die er blos aus Chre nie in Thaten auspragte, und gab nur ben Erbe=nas ben Bolfenhimmel der Liebe ju; ber Sauptmann aber fprach von einem dritten oder Freudenhimmel berfelben, worin nur Beilige Die Geligen find. Augusti fprach nach ber Sitte ber großen Belt viel freier als er handelte und gumeilen fo offen als fpeif' er in einem - Brunnenfaal; Rarl fprach madchenhaft. Das jungfrauliche Ohr Alba= no's - bas leicht in guten Bifitengimmern abfallt, und bas in Studierftuben feftfitt - vereinigt mit feinem Mangel an der Erfahrung, daß fich eine gynische Bunge oft bei ben enthaltfamften Menfchen 3. B. bei unfern poffenreißenden Borfahren und eine afzetische in befcheids nen Libertins aufhalte - beides mußte ben reinen Menfchen in einen boppelten Trrthum verwickeln.

So jagte in ihm Augusti immer mehr Sturmvogel auf. Beibe ftanden oft nahe an volliger Trennung und Ausforderung; benn der Lektor hatte zu viel Ehre, um sich vor irgend etwas zu furchten, und wagte mit kaltem Blut so viel als andere mit heißem.

Sest entbectte Rarl nun vollends feinem Freunde, obwol mit aller Bartheit ber Freundschaft, Lianens Befanntichaft mit jener Sartarus = Nacht. - "Der fonft verschwiegene Lektor muß nabere Bortheile burch fein Plaudern fuchen," fcblog Albano und nun fog fich bie Rrote ber Giferfucht, die im lebendigen Baume lebt und wachft ohne fichtbaren Gingang und Musgang, in feinem warmen Bergen feft. Die unbeantwortete Liebe ift ohne bin die eifersuchtigfte. Gott weiß, ob er nicht ber Das fchinenbirektor ber mit fo vielen Rabern in einander gebenden Beifterfgenen ift. Alles das find Albano's verbullte Schluffe; offne Unflagen maren feinem Chrgefahl versagt. Aber fein marmes fich immer aussprechendes Berg forberte eine marmere Nachbarfchaft; und biefe fanb er, wenn er bem frommen Bater folgte und ,nach Lilar ins Donnerhauschen jog, - mitten unter die Blumen und Gipfel, um naber am Bergen ber Ratur gelagert fconer ju traumen und ju genefen.

Nur eine warme sonnen shelle Stelle war fur ihn in Karls hifforischem Gemalbe: es war die hoffnung namlich, daß vielleicht blos die Irrthumer über sein Berhaltniß zur Grafin, aus denen der Bruder Lianen geholfen, ihr das bisherige immer gleich stalte Benehmen gegen ihn vorgezeichnet haben. Auf diese sonnige Stelle warf Rabette ein Billet, worin sie ihm schrieb, sie reise Sonnabends zu ihren Eltern zuruck, weil der Minister komme. Iene hoffnung — diese Nachricht — die kunfstig ungunstigern Umgebungen — sein Ziehen nach Lilar, das alles entschied in ihm den Vorsat, eine einsame Minute an sich zu reißen und darin vor Lianen den Schleier von seiner Seele zu werfen und von ihrer.

#### 62. Byfel.

Conberbar burchschnitten fich bie Bufalle an bem Tage, wo Albano ins ministerialifche Saus jum Ub= Schiednehmen von Rabetten - und von Lianen, fagte in ibm eine gitternde Stimme - fam. Rabette minft' ibn aus bem Fenfter in ihr Bimmer. Gie hatte die Itarues flugel ihres Unjuge in bie Raften jufammengelegt. Ues ber ihr Inneres fuhr ein beugender Sturm bin und ber; Rarl hatte bas Gleichgewicht ihres Bergens burch feine Barme aufgehoben und es burch fein Bort ber Belohs nung wieder hergeftellt. Gleich den Lauben flattert fie um das hohe Schadenfeuer; o moge fie nicht wie jene mit vergehrtem Befieder entweichen und wieder fommen und enblich barin gerfallen ! - Gie fagte, fie febne- fich gu ben Ihrigen, feit fie geffern eine Beerde Schafe burch bie Stadt treiben feben. Gie begleiten am Sonnabend Liane und bie Mutter, um der Ginweihung der Rirche und ber Beifegung des Furftenpaares beigumohnen. bat fie fo fchnell und haftig, ihm heute im Barten eine einsame Minute mit der Freundin gugubereiten, daß er ihre fcone Nachricht von Lianens Buructbleiben und Mufe enthalt bei ihr gar nicht horte.

Leider fand er bei der Ministerin den Borzeiger herrs licher Gemalbe, ber wie die Ratur nicht nur den Unfang seines Lenzes, sondern auch das Ende seines herbstes mit Giftblumen\*) machte, h. v. Bouverot. Dian hatt' ihm vier himmlische Kopieen aus Rom gesandt; diese

<sup>\*)</sup> Befanntlich find die Frublingblumen wegen ber Raffe und bes Schattens meift rerbachtige; wie die Berbftblumen.

folug er mit trodnem Runftgaumen auf. - Liane em= pfing den Grafen wieder wie immer. BBar etwan Ras phaels Madonna della Sedia, in beren vom himme gefunfnes Palladium fich ihre garte Geele eingefenft, die Siegelbemahrerin ihres heiligften Beheimniffes? Der alles vergeffende Runftlereifer ließ ihr fo hold! Ihre Sehnerven maren burch ihr langes Malen gleichsam meis de Rublfaden geworben, die fich eng um icone Formen fcbloffen. Gemiffe meibliche Bilder - wie diefes, regten ihre gange Geele auf. Gie hatte namlich in ber Rinds beit fich von ben Belbinnen der Romane und überall pon ungefehenen Beibern glangende Sternbilder in ihren innern himmel hingezeichnet, große Ideen von ihrem Muthe, ihrem himmlifden Banbel, ihrer Erhabenheit uber alles, mas fie je gefehen und fie hatte gleichviel Scheu und Sehnsucht empfunden, einer zu begegnen. Daber ging fie aus diefem foloffalifchen Nymphaum ibrer Phantafie fo leicht geblendet und mit folder feuriger Bergachtung reinen Freundinnen und ber Grafin Ros meiro entgegen. Gewiffe Gemalbe fuhrten nun biefe 21s tarblatter wie Ropicen juruct. Die Gute bachte nicht baran, aber mol ihr Freund, daß man biefer liebend niederfebenden Marie die Augen blos lebendig gu regen und diefelippen blos mit Lauten ju ermarmen brauche bann batte man Liane.

Der beutsche herr fuhr fort und legte nun Raphasels Joseph, der den Brudern einen Traum ergahlt, und den altern Joseph, der dem König einen erklart, neben einander und fing an, die drei Raphaele in Worte zu überseten und bas mit so vielem Glud und nicht nur mit so vieler Einsicht ins Mechanische und Genialische, sondern auch mit einer so bestimmten hervorhebung jedes

menschlichen und moralischen Bugs, baß — Alban ihn für einen heuchler hielt und Liane für einen sehr guten Menschen. Sie ergriff jedes Wort mit einem weit offsnen herzen. Als Bouverot den weissgenden Joseph malte, jugleich als kindlich, unbefangen, ftill und felsenfest und glubend und drohend: so stand das Ursbild an ihrer Seite.

Dem beutschen herrn entfuhr weiter viel Gebachtes über ba Binci's Chriftus-Anaben im Tempel, über die berrlich vollführte Berbruderung und Ginkindschaft des Anaben und Junglings in Ginem Gesicht. — Liane hatte die Kopie auch kopiert, allein sie und die Mutter verschwiegen es bescheiben. —

Aber endlich fibrte Frangiffus Albani mit feiner "Rube auf ber Flucht" bie bieberige Rube. Inbem er ben Traumbeuter ber malerifchen Traume machte und Ras bette icharf auf bem mit bem offnen Buche neben Marie figenden h. Jofeph diefes Bildes haftete: fagte Liane unglucklicher Beife: "ein fconer Albani!" - "Ich "bachte nicht, (fagte Rabette leife,) ber Bruder ift viel "fconer ale biefer betende Joseph!"- Gie batte Albani mit Albano vermengt, ihre gange Bilbergallerie frectte in bem Gefangbuch, beffen Lieder fie mit goldnen rothen Beiligen auseinander fperrte. Die andern verftanden nichts - fie fannten ihn nur als Grafen von Befara - aber Liane warf auf Rabette füßerrothend einen garts lich ftrafenden Blick und fah mit ftummen Erdulden ein auderes Gemalbe naber an. Die hatte Albano - in welchem fich die ftartften und die garteften Befuhle paarten, wie bas Echo den Donner lauter und die Dufit leifer macht - Die bitterfuße Difchung von Liebe und Mitleiden und Schamrothe marmer gearbeitet und et

hatte vor bem Madchen jugleich fnicen und boch fcmeis gen mogen.

Der beutsche herr war fertig und sagte zu ben Mansnern mit einer Miene voll Sieg, "er habe doch noch "etwas in der Tasche, was es mit den Raphaels aufsunehme; und er bitte sie, ins Nebenzimmer zu folgen."
Unterwegs merkt' er an, wenige Werke seien mit so herrlicher Frechheit und keckem Muthwillen ausgeführt. Im Zimmer packt' er einen erzenen kleinen Satyr aus, gegen den sich eine eingeholte Rymphe wehrt. "Göttlich (sagte Bouverot und hielt die Gruppe an einem Faden, um den Rost nicht abzugreisen) göttlich! Ich sese den "Satir an den Christus!" Wenige haben vom Erstaunen meines helden nur einen mäßigen Begriff, als dieser auf einmal den Kritikus Tugend und Laster an einen runden Tisch ohne Rangstreitigkeiten sesen sah.

Mit einem Feuerblick der Berachtung mandt' er sich ab und munderte sich, daß der Lektor blieb. Ihm scheint unbekannt zu sein, daß die Malerei wie die Dichtkunft sich nur in ihrer Rindheit auf Gotter und Gottess dienst bezogen, daß sie aber spater, als sie hoher heran wuchsen, aus diesem engen Rirchof herausschreiten mußsten, wie eine Rapelle ursprunglich eine Rirche mit Rirschenmusst war, bis man beides weg ließ und die reine Musik behielt. Bouverot hatte die Uchtung für reine Form in so hohem Grade, daß ihn nicht nur ber schmuzzigste unsittlichste Stoff, sondern sogar auch der frommste, andachtigste nicht den Genuß verunreinigte; gleich dem Schiefer bestand er die beiden Proben, zu glühen und zu gefrieren, ohne sich zu andern.

Albano hatte die Madchen durch das Fenfter in der Allee gesehen und eilte jum Abschiede von der Schwester

binunter und zu etwas Wichtigerem. Er fam mit volfern Rofen auf ben Bangen, als um ihn gluhten, gu einer Grasbant, mo Liane neben der Ochmefter hinter rothen Connenschirm mit halbgefenften Mugenlies bern und feitwarts geneigtem Saupte ruhte - fanft in die Ernte bes Abende verfunten - fonnenroth übergoffen vom Schirme - im weißen Rleide - mit einem duns nen ichmargen Rreugden auf ber garten Bruft - und mit einer vollen Rofe; fie blicfte unfern Geliebten fo unbefangen an, ihre Stimme mar fo fchwefterlich nud alles fo reine forglofe Liebe! Sie fagte ihm, wie fie fich freue auf feinen Jugendort und auf das Landleben nud wie Rabette fie überall hinführen merde - und befonders auf die Einweihungrede, die am Sonntage ihr Beicht= Bater Spener halte. Gie fprach fich ins Feuer burch bas Gemalbe, wie die große Bruft des Greifes der Rlages und der Sieggefang über dem Ufchengehaufe des fürftlichen . Freundes groß bewegen merde.

Rabette hatte nichts im Sinne als die einsame Misnute, die sie dem Bruder mit ihr geben wollte. Sie bat sie aufgeweckt, ihr noch einmal auf der harmonika vorzuspielen. Albano pflückte sich bei diesem Untrage einen mäßigen Strauß von — Baumlaub. Liane sah sie warnend an, gleichsam als wolle sie sagen: ich vers berbe Dir wieder Deine Munterkeit. Aber sie blieb das bei. Albano überslog bei dem Eintritte ins Wasserhausschen ein leichtes Errothen über die lette Vergangenheit und nächste Zukunft.

Liane machte eilig die Harmonita auf, aber das Baffer, das Rolofonium der Glocken, fehlte. Rabette wollte unten ein Glas am Springbrunnen fullen, um beide allein zu laffen; aber der Graf tam ihr aus

mannlicher Unbehalflichkeit, in eine Lift fcnell eingugreifen, hoflich zuvor und holte es felber. Raum batte endlich bas liebliche gefällige Befen feufgend bie garten Sande auf die braunen Glocken gelegt, als Rabette ibr fagte, fie wolle in die Allee hinunter, um ju boren, wie es fich von Beitem anhore. Gleichsam jum ichmeris lichen Sonnenftich einer ju fcnellen und großen Luft fuhr fein Berg auf, er borte ben Siegesmagen ber Liebe von ferne rollen und er wollte in ibn fpringen und das hin rauschen ins Leben. Die glaubige Liane bielt bas Entfernen fur einen Schleier, ben Rabette über bas in ben Tonen fuß brechende Muge merfen wolle; und jog fogleich die Bande von den Glocken; aber Rabette fußte fie bittend, bruckte ihr die Bande felber barauf und lief binab. "Das treue Berg!" fagte Liane; aber das arga lofe helle Vertrauen der Freundin ruhrte ihn und er fonnte nicht Ja fagen.

Wenn in den Fluren Persiens ein Glücklicher, der auf der üppigen Aue tief unter Nelken und Lilien und Tulpen schlief, vor dem erften Abendrufe der Nachtigall felig die Augen aufschlägt in die laue fiille Welt und in die bunte Dammerung, durch welche einige Goldfaden der Abendsonne glühend fließen! so gleicht ber Selige dem Jüngling Albano im magischen Zimmer — die Jaslousiefenster streueten gebrochne Lichter, grüne zitternde Schatten aus und es dämmerte heilig wie in Hainen um Tempel — nur tonende Bienchen flogen aus der lauten fernen Welt durch die schweigende Alause wieder ind Getose — einige scharfe Sonnenstreise, gleichsam Blige vor Schlafenden wurden romantisch neben der Rose hin und her geweht — und in dieser träumerischen Grotte mitten im rauschenden Walde der Welt wurde

die Einsamkeit nicht einmal durch das Schattenwefen eis : neb Spiegels geftort. —

In diesen Zauber ließ fie die Tone wie Nachtigallen aus ihren Sanden fliegen — die Tone wurden Albano wie von einem Sturme balb heller bald matter zugetries ben — er stand vor ihr mit gefalteten Sanden wie bestend und ruhte mit tausend Blicken der Liebe auf der niederschauenden Gestalt. — Einmal hob sie das heilige Auge voll Antheil zu ihm auf, aber sie schlug es schnell vor dem Sonnenblick des seinigen nieder.

Run beckten bie großen Augenlieder unbeweglich die fußen Blicke ju und gaben ihr wie ein Schlaf ben Schein der Abwesenheit — sie schien eine weiße Maiblume auf winterlichem Boden, die das Blutenglocken fenkt — sie wat eine sterbende Beilige in der Andacht der Barsmonie, die sie mehr horte als machte — nur die rothe Lippe nahm sie als einen feurigen Widerschein des Lebens, als eine lette Rose mit, die den eilenden Engel schmuckt — o konnt' er dieses Beten der Lonkunft storen mit seis nem Wort? —

Mit immer engern Kreisen faßten ihn die magnetisschen Wirbel der Tone und der Liebe an. — Und nun, da das Ziehen der Harmonika wie das Wasserziehen der stechenden Sonne sein Herz ausseckte — und da die Blite der Leidenschaft über sein ganzes Leben suhren und das Gebirge der Zukunft und die Höhlen der Vergangenheit beleuchteten und da er sein ganzes Dasein in einen Ausgenblick zusammenfaßte: so sah er einige Tropfen aus Lianens gesenkten Augen quellen und sie blickte heiter auf, um sie fallen zu lassen — da rif Albano die Hand aus den Tonen und rief mit dem herzzerschneidenden Ton seis ner Sehnsucht: "o Gott, Liane! —"

Sie zitterte, sie errothete, sie sah ihn an und mußte nicht, daß sie fortweinte und ansah und nicht mehr forts spielte. — "Rein, Albano, nein!" sagte sie sanft und zog die hand aus seiner und verhüllte sich — erschrakt über den Stillstand der Tone — und ermannte sich, und ließ sie wieder langsam stromen und sagte mit zitternder Stimme: "Sie sind ein edler Mensch — Sie sind wie "mein Karl, aber eben so heftig. — Rur Eine Bitte!—
"Ich verlasse die Stadt eine Zeit lang"....

Sein Erschrecken barüber wurde Entzückung als fie ben Ort bestimmte, sein Blumenbuhl. Sie fuhr muhssam fort vor dem Erfreueten — ihre hand lag oft lansge auf der Dissonanz im Vergessen der Auflösung — ihre Augen schimmerten feuchter, ob sie gleich nichts weister sagte, als das Folgende: "Sein Sie meinem Bruspet, der Sie unaussprechlich liebt wie noch keinen, o "sein sie ihm alles. Meine Mutter erkennt Ihren Eins"fluß — Biehen Sie ihn — ich sag' es heraus — besons "ders vom hohen Spiele ab."

Er konnte kaum bas Ja verwirrt betheuern, als Mabette mit ber faft unschieflich akzentuierten Botschaft hereilte, daß die Mutter komme. Wahrscheinlich hatte biese Rabettens Alleinsein gesehen. Albano trennte sich mit abgebrochenen Reisewunschen von dem Paare und vergaß im Sturm, Rabettens Bitte um Besuche zu bejashen. Die begegnende Mutter schrieb sein Feuer dem bruderlichen Scheiben zu.

Indem er durch die Gulle ber Jahrzeit eilte, dacht' er an die reiche Bufunft, an Lianens Stammeln und Berhullen: brauchen nicht schone weibliche Seelen wie jene Engel vor dem Propheten nur zwei Flugel zum Ers heben, aber vier zum Berhullen? — Das Meer bes Lebens ging in hohen Bellen, aber überall leuchtete es auf feiner weiten Flache und Funten tropften vom Ruber.

#### 63. 3 pfel.

Um Morgen barauf murbe freilich aus bem Abendrothe eines gangen himmels ein trubes Bewolfe. Denn Liane ging bem Jungling in fo langen bichten Schleiern Dabin. Irgend ein Bebeimniß der Roth wirft falte Rlo= ftermauern gwifchen naben Bergen auf - bas ift offen= Bis bieber bogen mancherlei Bufalle einige Blumen, die Liane verhullend uber bas Berg gezogen, wie die Erdftocfmerfe in Stadten durch Blumen und Res ben das Ginfeben in die Fenfter abmehren, von der dun= felften Ecfe bes hintergrundes meg, in der etwan die Ruckfeite eines Bruftbildes bing, bas umgedreht vielleicht bem Grafen glich. Abet noch hangt das Bild mit bem Beficht gegen die Wand, - Indest gleicht ein weibliches Berg oft bem Marmor; ber geschiefte Steinmes thut taufend Schlage, ohne daß ber parifche Block nur in Die Linie eines Sprunges reiße; aber auf einmal bricht er auseinander eben in die Form, Die ber geschickte Stein= men fo lange bammernb verfolgte.

Um Sonnabend, wo die Ministerin und das Freuns dinnenpaar nach Blumenbuhl abreisen wollten, um das Begraben und Einweihen anzusehen, kam der hauptmann nicht nur voll Freude — benn er hatte gern aus Liebe zu Rabetten: für Lianen zwar nicht die Flügel aber doch die Flügeldecken machen und aus dreifachem Interesse gegen den Freund am Flugwerk spannen helfen — sondern auch voll Angst zum Grafen. . . . Uber ihr Musen! warum sind in der poetischen Welt alle die

Begebniffe felten fo vielfach motiviert ale haufig in ber wirklichen?"

Seine Ungft mar blos die, baß fein Bater fruber anfahre als feine Mutter ab - benn er fannte den Mi= nifter. Letter wollte nach feinen Briefen Montags, Dienstage (fpateftene am Connabend) anlangen; allein bief tonnte - da Froulay gern die Seinigen im breis ten Spielraum bes Erwartens fcwimmen ließ'- noch' gemiffer broben, daß er - weil er wie die Bafter Uhren immer eine Stunde ju fruh blos in ber hoffnung ausfolug und fam, feine Leute über irgend ermas recht Baflichem ju ertappen - in jeder Minute jum Softhor bereinjage. Ram er angejagt, an biefem Bormittage oder in ber Minute, mo der Bediente die Tochter in den Bagen bob und die Mutter icon barin faß: fo mar fo viel durch taufend Schluffe aus der Obfervang gewiß, baß beide wieder hinauf mußten in die Bimmer - bag er alle Riften und Schachteln wieber abpacten bief und bag er die Landschaft = Direttors Tochter nach ihren 10000 Bitten - wiewol ihr ichon die zweite auf ber Lippe er= frore - freundlich mit gang fpaghafter Gleichmuth als einsame Konklaviftin im jugemachten Bagen nach Saufe murbe gieben laffen. Gemiffe Menfchen - und er ift ihr Generaliffimus - miffen fich fein fugeres Labfal, ale den Ihrigen die Gartenthure irgend eines Urfabiens, wozu fie ihnen nicht bie Reiferoute und bie Landfarte aufgefest, por ber Rafe ins Schlof ju merfen und folde gerichtlich ju verfiegeln. Surg vor einer Luftfahrt feben ohnehin die meiften Eltern Galle ab; fonnte Froulay vollends eine verriegeln, fo mar ihm das fo viel als fomm' er von einer roth und munter nach Saufe. -

Nachmittage um 6 Uhr gingen unfere Freunde unter

bem fconften himmel fpagieren - alles war fcon geordnet, Rarl wollte morgen nachgeben, Albano erft nach ber allgemeinen Rudreife, am Montag (feine garten Rudfichten und fremde harte entichieden) - und es jog burch bas gange gewolbte Blau fein Nebel als Rarts Beforg. niß, die zweite Lotagion ber Furftenleiche giebe feinen Bater noch heute ber - als er ploplich berausfluchte: bort fabr' er. Er fannt' ibn an bem Siger = Poftjug, und noch mehr an ben lang vorgefpannten Borderpferden. Eine Fegfeuer = Lebensminute! - Der Bagen fuhr rafd Die Strafe berab - Die Borberpferde gogen noch langer gang unformlich voraus - man munberte fich - endlich wurde die Biehmeite einen Ucfer lang - bas fchien gang unmöglich - ale Albano's Adlerauge feine leberne Berbindung zwischen bem Poftzug und zulest gar entdecte, daß blos ein fremder Rerl mit zwei Pferden gufallig vor bem Wagen berreite. Und in diefer Minute faben fie ben offnen Triumphwagen mit der weiblichen Dreieinigfeit langfam die Blumenbubler Bobe binaufziehen und das vermengte Tulpenbeet ber brei Sonnenschirme fdimmerte ihnen lange gurud.

# Vierzehnte Jobelperiode.

Albano und Liane.

#### 64. Syfel.

In unserer innern Welt fliegen so viele zarte und heislige Empfindungen herum, die wie Engel nie den Leib einer außern That annehmen konnen; so viele reiche gefüllte Blumen stehen darin, die keinen Samen tragen, daß es ein Gluck ist, daß man die Dichtkunst erfunden, die alle jene ungebornen Geister und den Blumenduft leicht in ihrem Limbus aufbewahret. Mit dieser fassich, lieber Albano, deinen herrlich verduftenden Sonnstag auf und halte den unsichtbaren Weihrauch fest für die Schneidersche Haut die Welt!

Um Sonntage bezog er das Donnerhauschen in Lilar. Der Lektor hielt sich mit der Hoffnung aufrecht, der Graf werde das Blumenparterre des neuen Genusses schon bald so platt und welk zusammentreten wie einen Kreuzweg. Es war ein schöner Morgen — vom Ihau ganz beregnet — ein frischer Wind wehte von Lilar über das blühende Korn — und die Sonne brannte als lein in einem kühlen Himmel. Auf der Blumenbühler Straße zog ein Menschengewimmel hinan und niemand ging lange allein; auf der Morgenhöhe sah er seinen Freund Karl mit dem gebognen Federbusch der Sonne entgegensprengen.

Lilars Lufte flogen Orangenbuft = ausathmend ent= gegen und wehten die Ufche meg, die auf den glubenden Altarkohlen jenes erften herrlichen Sonntags fand. ging die Brude hinab und ber fruh geputte Pollur trieb ibm einen aufgeblatterten Truthahn entgegen. Gine Soeur servante des alten Speners fochte icon eine Stunde lang bei ber Chariton, blos um ihn vorbeigeben gu fe= ben. Diefe lief festlich = gefchmuckt aus dem Sauschen. bas fich heiter mit allen Genftern bem gangen himmel bffnete, ihm entgegen und brach in der Berlegenheit ber Freude mit ber Dauptfache querft beraus, es fei namlich droben im Sauschen alles ichon und parat und ob er bas Effen hinauf haben wollte. Gie wollte mitten im Befprach Polluren aus bes Grafen - Fingern gieben, aber er ließ ihn jum Ruffe aufschweben und erntete bas mit jedes Berg, auch das alte hinter der Ruchen. flamme.

Indem er nach feinem Sauschen durch den weftlischen Triumphbogen hinausging, fühlt' er unbeschreiblich ftart und fuß, daß die holde Jugendzeit unser Beifchs und Griechenland ift voll Gotter, Tempel und Luft — ach und welches so oft Gothen mit Sagen durchstreifen und austeeren. —

Seine bluhende Bahn lief endlich in die Tiefensund Sohentreppe, die er mit Spener bestiegen — einzele Tagstreifen brannten sich dem nassen Boden ein und farbten zerstreuete Zweige feurig und golden. — Un der mystischen Laube, wo vor ihm der todte Furst in der Seitenhöhle geschritten war, fand er diese nicht, sons bern nur eine leere Nische. Er trat oben heraus wie aus der Sufte der Erde. Gein Sauschen lag auf dem herumgebognen Bergrucken. Drunten ruhten um ihn

die Clephanten der Erde, die Sügel, und das fich in Bluten herrlich blabende Lilar und er schauete aus seinen Fenftern in das Lager der Riefen der Natur.

Inzwischen konnt' er jest nicht auf dem Fenfters focke bleiben, ober neben ber begeifternden Meolharfe, oder im Augenferter, ben Buchern; durch Strome und Walder und über Berge zu schweifen verlangte die frische Natur. Das that er.

Es gibt zwischen den Alltagtagen des Lebens - mo ber Regenbogen ber Ratur uns nur gerbrochen und als ein unformlicher bunter Rlumpe am Borigont erfcheint zuweilen einige Schopfungtage, wo fie fich in eine fcone , Geftalt rundet und jufammengieht, ja wo fie lebendig wird und wie eine Seele uns anspricht. Seute hatte Albano diefen Tag jum erftenmal. Uch es geben Jahre babin und fie bringen feinen. Indem er fo auf dem Bergrucken auf beiden Seiten babin mandelte, flutete Der Nordoft ihm immer voller entgegen; - ohne Wind war ihm eine Landichaft eine fleife, feftgenagelte 2Bandtapete - und mubite das fefte Land jum fluffigen um. Die naben Baume icuttelten fich wie Lauben fuß = fchau= ernd in feinem Bade, aber in der Ferne fanden die Balber wie geruftete Beere feft und ihre Gipfel wie Langen. - Majeftatifch fcmammen burch bas Blau die filbetnen Infeln, die Bollen, und auf der Erde fchrit= ten Schatten riefenhaft uber Strome und über Berge im Thale bligte die Rofana und rollte in den Gi= chenhain. - Er trat ins marme Thal hinab, die Beiben ichaumten und ihr Same fpielte in feiner Bolfenflocke eh' ihn die Erde befestigte - ber Schwan behnte wolluftig den langen Flugel, gepaarte Lauben atten fich por Liebe und überall lagen die Beete und Zweige voll

beifer Mutterbrufte. und Gier. - Bie ein berrlicher blauer Blumenftrauß fcillerte in hohen Grafern ber Sals bes ruhenden Pfaues. - Er trat unter die Gi= chen, die mit knotigen Urmen den Simmel anfaften und mit knotigen Burgeln bie Erbe. - Die Rofana fprach allein mit bem braufenden Balb und frag fcaumend an Felfenftucken und am morichen Ufer - Nacht und Abend und Sag verfolgten einander im mpftifchen Sain. - Er trat in ben Blug und ging mit ihm binaus vor eine rege marme Chene voll Dorfer und aus ihnen flang ber Sonntag und aus ben Mehrenfelbern fuhren Lerchen und an den Bergen fuhren Menschenfteis ge hinauf, die Baume regten fich ale Lebendiae und Die fernen Menfchen ichienen festzuwurzeln und wurden nur Schöflinge an ber tiefen Rinde des ungebeuern Les bensbaumes. ----

Die Seele des Junglings wurde in das heilige Feuer geworfen, wie Asbestpapier zog er sie ausgeloscht und unbeschrieben heraus, ihm war als wiss er nichts, als sei er Ein Gedanke und hier trat ihn auf eine wuns berbar neue Weise das Gefühl an, das ist die Welt, du bift auf der Welt — er war Ein Wesen mit ihr — alles war Ein Leben, Wolken und Menschen und Baus me. — Er fühlte sich von unzähligen Polypenarmen ers griffen und zugleich mit ihnen verschlungen und doch forts rinnend im unendlichen Herz.

Trunten fam er vor feine Wohnung, von welcher fich ihm der kleine Pollug den Berg berab entgegenrollte, um ihn zum Effen zu rufen. Im Sauschen wurde das was er meinte ausgesprochen von der Aeolharfe am off= nen Fenfter. Indeß das Rind mit den Fauftchen auf dem Rlaviere nachdonnerte und die Bogel aus den Bau-

men freudig darein schrieen: so fuhr der Bilfgeift durch die Aeolfaiten jauchzend und seufzend, regellos und res gelmäßig, spielend mit den Sturmen und sie mit ihm; und Albano hörte, wie die Ströme des Lebens laut rauschsten zwischen den Ufern der Lander — und durch die Blumens und Eichenadern — und durch die Blumens und Eichenadern — und durch die Gerzen — um die Erde, Wolfen tragend — und den Strom, der durch die Ewigkeit donnert, goß ein Gott aus unter dem Schleier — —

Albano kam mit dem unschuldigen vortanzenden Rnasben zur fortlächelnden Mutter. Sogar hier zwischen den wier Wänden zogen ihn noch die Segel fort, die der große Morgen aufgeblaht. Nichts siel ihm auf, nichts schien ihm gemein, nichts fern, die Woge und der Tropfe im unendlichen Meere des Lebens verstoffen untheilz bar mit den Strömen und Strudeln, welche darin ginzgen. Vor Chariton stand er wie ein glanzender Gott und sie hatte gern entweder ihn verschleiert oder sich. Nie war die Menscheit in reinere Formen, die kein Wulft irgend eines Geburtlandes verkruppelte, gesondert, als in diesem Freudenkreise, worin die Kindheit, die Weiblichskeit und die Männlichkeit von Blumen durchwunden sich begegneten und sanft anfasten.

Chariton sprach immer von Liane, nicht blos aus Liebe zur Fernen, sondern auch zum Nahen; denn ob sie gleich mit jenen offnen Augen schaute, die mehr still abzuspiegeln als anzublicken, mehr einzulassen als einzuzziehen scheinen, so war sie doch wie Kinder, Jungfrauen, Landleute und Wilde zugleich offenherzig = wahr und schlau. Sie hatte Albano's Liebe leicht erlauscht, weil überall den Weibern alles leichter zu verdecken ist, sogar der Haß, als sein Gegentheil. Sie lobte Lianen uns

endlich, besonders die unvergleichliche Gute, und ,ihr ,, herr habe gesagt, wenige Manner hatten so viel herz ,, als sie, denn sie sei oft ohne alle Furcht Nachts mit ,, ihr im Tartarus gewesen." Allerdings war das auch dem Grafen nicht erklärlich. Das Wunderbare ist der heiligenschein eines geliebten Hauptes; eine Sonne zum Menschenantlit besanftigt ergreift weniger als ein geliebtes zum Sonnenbild verklart.

Sie immer heißer erfreuet durch seine Freude, thot ihm an, ihn in Lianens Bimmer zu fuhren. Ein einsfaches Simmerchen — vom Weinlaube grundammernd — einige Bucher von Fenelon und herber — alte Blumen noch in ihren Wassergläsern — kleine sinesische Tassen — Juliennens Portrait und ein anderes von einer verstorbenen Jugendfreundin, welche Karoline hieß — ein unbestecktes Schreibzeug mit englischem gepreßten Papier — das fand er. Die heiligen Frühlingstunz ben der Jungfrau zogen vor ihm wie sonniges Gewölke thauend vorüber.

Bufallig berührte er ein Febermeffer, als ihm Chabriton Riele jum Schneiben brachte, "weil man, (fagte "fie,) so viel Noth damit hatte, seit ihr herr meg fei." Denn eine Frau kann leichter jede Feber führen — sogar die epische und kantische — als eine schneiben; und hier muß wie in mehr Fallen das ftarkere Geschlecht dem schwachen unter die Urme greifen.

Albano munichte noch das Arbeitzimmer feines Lehe rers zu feben; aber diefes ichlug fie — ob fie gleich durch ein frundenlanges Busammeneffen nicht muthiger geworden — doch entschieden ab, weil es ihr Berr verboten habe. Er bat noch einmal; aber fie lachele te immer fcmerglicher und blieb bei dem freundlichen Rein.

Er vertraumte nun den Rausch des Morgens im magischen Garten, auf bessen Wasser und Steige der Mond = und Widerschein der Erinnerung spielte. Wie treten aus den 9 Millionen Quadratmeilen der gemeinen Erde doch einige poetische Länder heraus durch ein poetissche Heraus burch ein poetisches Herz! Auf dem Berg mit dem Altare, wo er sie unten einmal verschwinden sehen, wehte ihn, umflattert vom freiern Aether, das Nachmittaggeläute von Blumens buhl an; und sein Kindheitleben und die jehigen Szenen dort und Liane gaben ihm ein weiches herz und er überschauete mit dunklern Augen das verklärte Land.

Ubends kamen frohe Kirchganger aus Blumenbuhl und priesen das Einweihen und Beiseten gewaltig. Er sah noch den frommen Bater druben auf dem Bergrücken stehen. Der Morgen, wo er einen ganzen Sag Lianen sehen und ihr vielleicht alles sagen konnte, überzog sein Leben mit einem ihn in prächtigen Regenbogenkreisen umschimmernden Morgenthau. Noch im Bette sang er vor Luft das Morgenlied der Ruderleute auf dem Lago maggiore — die Sternbilder über Blumenbuhl glanzeten in das offne Fenster seines Ulpenhauschens herüber an das zusinkende Auge. — Alls ihn der helle Mond und Flotentone aus dem Thal wieder weckten: glühte das stille Entzücken unter der Alche des Schlases noch fort und das größere drückte die Augen wieder zu.

## 65. Byfel.

Unter einem frifchen Morgenblau ging er voll Soffs nungen, heute fein immer in weiße Rebel bineinlaufen-Des Leben aufzuhellen, jenen alten Beg, den er einmal (im 23ften Speel) Rachts hermarts gemacht, um auf bem Berge Elpfium und Liane gu feben. blubende Steig mar ihm eine romifche Erde, woraus er iconbemalte Bafen ber Bergangenheit ausgrub; und je naber bem Dorfe, defto breiter murden die geheiligten Plage. Er munderte fich, daß die Lammer und hirtenfnaben nicht, wie bas Gras, langer aufgeschoffen mabrent feiner Entfernung, die ihm durch bas 2Bachethum feines Bergens und ben bunten Bechfel feiner Erfabrungen felber verlangert vortam. Bie ein Morgentrunt von hellem Alpenmaffer rann der alte Rlang bes Birtenhorns in feine Bruft; aber bie enge Erlenbahn, worin er bas Reitpferd bes Direftore vor bem Abfatteln getummelt, und felber ber Schlofhof, fogar bie vier Bande und bas Dectengemalbe bes hauslichen Glude, Frempten feiner treibenden Seele, die in die Erde und in den Simmel hineinwachsen wollte, Burgel und Gipfel ein; er mar noch in ben Jahren, wo man vom Rlaviford des Lebens mit einem Fußtritt den Def= fel hoch luftet, damit das harmonische Braufen überall pormalle.

Wie verschwenderisch imurde im Schloffe fein Berg mit Bergen bedeckt und die jungfte Liebe durch alte übertaubt, von der leicht. weinenden Mutter Albine an bis zu den handegebenden alten Bedienten, die feinetwegen die verfteinerten Glieder behender bewegten! — Er fand

alle feine Lieben - Liane ausgenommen - in Behrs frigens Mufeum, weil diefer ,junges Bolf" und Dif-Furfe lieb hatte und allzeit darauf beffand, daß man bas Brubftuct auf feinem Aftentifch auffette, ber, wie er fagte, fo gut fei als ein Fruhftud's Sift mit ladierten Bragen, die niemand anfebe. Albano plagte fich mit ber Furcht, die Minifterin fen die Rirchenrauberin einer Gottin felber geworden und habe geftern Liane gurucfges fuhrt - bis ber hauptmann bie Unfichtbarteit eilig ers Plarte. Die gute Seele hatte geftern die Bewegung ihres theilnehmenden Bergens mit Migraine buffen Ihr geliebter Lehrer Spener mit feiner erhabenen Seelens Stille - Die Mugen, Die nicht mehr uber die Erbe meins ten, auf das befreundete Furftenpaar gefenet - mit bem Saupte unter bem falten Polarftern der Emigfeit ftebend, das wie der Pol feine Sterne mehr auf=und untergeben fah -, ruhig und mit apoftolifch ineinander gelegten Sanden allmachtig redend über ben Schmerg und bas Biel bes bleichen Lebens, begeiftert die Bergen nabe an Die weinende Ruhrung drangend, und doch fie mit erhas bener Befanftigung jurudijiehend vom hochften Schmerke Damit nur das Berg weine ohne bas Muge - und nun Die Ginfegnung der gepaarten Garge und der Rirche o in der weichen Liane mußten Diefe Ruhrungen ja gu Leiden arten und alles was ihr Lehrer verschwieg, murde in ihr ausgesprochen. Roch dazu hatte fie nicht die ge= wohnliche Rur, fich fill ju halten, gebraucht, fondern alle Stiche hinter thatige Freude verftedt, um der fort= reifenden Mutter feine Schmerzen ju geben, obwol fich viel zu große.

In diese Ergahlung trat fie felber freundlich herein im weißen Morgentleid mit einem Strauß von finefischen Mbechen — ein wenig blaß und mude — traumerifch, weich aufblickend — die Stimme leifer — die Wangensrosen zu Knospen geschlossen — und wie ein Kind jedes herz anlächelnd — du Engel des himmels, wer darf bich lieben und belohnen? Sie erblickte den hohen Jungelichte wurden wider ihre Gewehnheit in ein himmlisches Morgenroth der Freude getaucht und ein zarter Purpur blieb an ihe nen.

Sie fragte ihn offen, warum er gestern nicht zur Festlichkeit gekommen und entbeckte angelegentlich, daß sie alle heute den frommen Vater, für welchen ihre Zwergsrosen gebunden waren, besuchen wurden. Er nahm gern die vierte Stimme im Konzert der Lustfahrt. Welcher herrliche hangende Garten mit seinen liebsten Blumen und Aussichten ift in die Abendstunden hineingebauet! Wie viel Gluckliche bedeckt ein einziges Dach!

Die redliche Rabette, vor ftillem Freuen flinker und geschäftiger, mar unverdroffen Lianens Rrankens und Rosquairols Lowens Warterin und die maitresse de plaisirs, welche jeden mutterlichen Grundriß einer Luft nech um die Salfte breiter machte und das ganze Wesen war so glücklich! Uch ihr armes reines herz wurde ja noch von keinem geliebt und darum gluht es mit den frischen Kraften der erften Liebe so hell und treu vor einem machtigen, das zu ihm segnend wie ein liebender Gott niederz zusommen scheint und einen ganzen himmel nachzieht!—Roquairol sah, wie reizend die arbeitsame Beweglichkeit im Spielraum ihres Eigenthums und ihrer Geschäfte das schwer niederhangende Laub verschiebe, das im Bissistenzimmer sich finfter über ihren Werth herzog; sie wurde sogar schoner durch das dunklere nette Hauskleid,

nachdem er durch Predigten jete weiße Drapperie ihrer brunetten Gestalt in den Aleiderschrank zurückgeschiest. Sie gehorchte der Mutter hierin nicht eher als bis er es verlangt hatte. Ja er hatte sie gestern dahingebracht, die Uhr, womit die stolze Ministerin sie beschenkt, wirklich an sich herumzutragen mit heißem Errothen über den ungewohnten Schmuck. Indeß wollt' er mit ihr gleichssam einen recht geschlängelten Blumenweg zum Altare seines lauten Ja's der Liebe nehmen — das stumme fagt' er hinlanglich —; er wußte, sie siehe sogleich ein, sobald er mit dem Muschelwagen der Benus vorsahre, wovor er eine Taube und einen Habicht vorgehangt.

Bie herrlich flog ber Bormittag babin auf goldnen Blugeldecken und auf durchfichtigen Flugeln! Der geliebte Albano murbe in alle Beranderungen bes Saufes eingefuhrt; die fconfte mar in feiner Studierftube, melde Rabette in ihre Dut ., Rah = und Studierftube umgefleis bet hatte, bie feit geftern wieder jum Gaft = und Lefes frubden Lianens geworden. Wie gern trat er ans Fenfter nach Ubend, wo er fo oft im Rriftallfpiegel feiner Phantafie feinen unfichtbaren Bater und die Beliebte überirdifch ericheinen laffen! In die Scheiben maren pon feiner Rnabenhand viele L. und R. gezogen. Liane fragte, mas die R bedeuteten; - "Roquairol" fagte er, benn fie fragte nicht nach bem L. Unenblich fuß floß die Betrachtung um fein Berg, daß doch feine Bes liebte in der traumerifchen Rlaufe feines erften grunen Lebens einige blubende Tage verlebe. Liane zeigte ihm mit findlicher Freude, wie fie alles, namlich das Bim= mer, redlich mit Rabetten theile in ihrer Doppelwirths fchaft und Stuben = Rammeradichaft, und wie fie ihre Wirthin felber ju ihrem Gafte genacht.

Ich habe oft das schone leichte Nomadenleben der Madchen in ihren arkabischen Lebensabschnitten bewundert mit Neid; leicht flattern diese Flugtauben in eine fremde Familie und nahen und lachen und besuchen da mit der Tochter des Hauses ein oder zwei Monate lang und man halt das Kopulierreis für einen Familienzweig; — hingegen wir Stubentauben werden schwer versseht und einheimisch, und reiten meistens nach einigen Tagen wieder zurud. Da wir als sprodere Materie schwes rer mit dem Familienguß verschmelzen; da wir unsere Urbeiten nicht so leicht — weil und Wagen voll Arbeitzgerathe nachsahren mussen — wie Madchen ihre einweben in fremde, und da wir viel brauchen und — anstiften: so ist daraus unser Lauszettel sehr gut abgeleitet ohne unsern geringsten Nachteil.

Rach einer balben Emigleit ber Untleibung - ba in ber Rabe ber Betiebten eine Stunde ber Abmefenbeit langer bauert, als ein Monat in ihrer Ferne - traten bie reifefertigen Dabchen . im fcmargen Schmucke ber Braute herein. Bie reigend fteben Rabetten die Rofen im bunteln Daar und ber buntle Spigenfaum auf bem weißen Sals, und die furchtsamen Rlammen ihres reinen Muges und die anfliegenden Errothungen! - Und Liane - ich rebe nicht von biefer Beiligen. Sogar ber gute alte Direttor mußte, als ibn bas fromme Ungeficht uns ter bem blos einfach und nonnenhaft berübergelegten meis Ben Ropfichleier von indifcher, mit Goldlahn befprengter Mouffeline findlich anblictte, feinem Bohlgefallen die Borte geben: wie eine Ronne, wie ein Engel! - Gie antwortete : "ich wollte auch einmal eine werden mit eis "ner Freundin; aber nun nehm' ich ben Schleier fpater "als fie," feste fie mit munderbarem Son dagu.

Sie hing heute mit zartlicher Schwarmerei an Rasbette, vielleicht aus sieder Weicheit, vielleicht aus Liebe zu Albano und zu den Eltern, und vielleicht, weil Rasbette durch die Liebe so gut und schon war, und weil sie selbet nichts war, als herz. Sie hatte den heiligen Fehler zu schwarmerischer Vorstellungen von ihren Freundinsnen — in welchen die edlern Madchen leicht fallen und womit blos Chefrauen wenig behaftet sind — sonst noch höher getrieben; so konnte sie z. B. ihre Freundin Raroline, die ihr wie eine Romanenhelbin nur im rosmantischen Spielraum der Freundschaft und der schonen Natur begegnet war, sich anfangs gar nicht ohne Abstruch des poetischen Heiligenscheins mit Sanden denken, welche die Nähnadel und Platte und anderes Geräthe des weiblichen Uckers führten.

Ber die gartefte Mitfreude fablen will, ber febe nicht frobe Rinder an, fonbern die Eltern, die fich uber frohe erfreuen. Riemals bliefte die blau = und rundaus gige Albine - in beren Beficht Die Beit manche Lebens= tone dreimal geftrichen hatte, morunter aber fein fliefe und ichwiegermutterlicher Diften vortam - ofter bin und her und fegnender, als unter biefen - Paaren; benn bas murben fie nach ber mutterlichen Sternbeuterei ber Aberragionen und Perturbagionen diefer Doppelfterne. - Der Bater, ber bie "Ropf = und Ohrenhangerei bes "jegigen jungen Bolfb" gegen die Chrenfprunge feiner Rammeraden bielt, murde an ben Sauptmann gefettet, ber fich als Regiffeur feines innern Theaters heute bie Rolle eines froben Junglings jugetheilt hatte. Er gefiel ihm fogar durch die berben Redeblumen, bie bas vers borgne Beben von ihm losblatterte; denn ba jedes Ge nie fein Grobian . Idiotiton, feine Rnittelverfe haben muß: so hatt' er — andere haben den Teufel, den henter, — ben genialischen handwerkgruß? Lump, sammt den Deris vativis Lumperei u. s. w. Aber wie noch hinreißender nahm Albano alle weibliche herzen durch die Stille weg, womit er wie ein ruhiger Nachsommer seine Früchte fals len ließ. Die Eltern schrieben diese weiche haltung dem Stadtleben zu, als ware nicht Karl länger in diese Maslerschule gegangen. Nein, die Liebe ist die italiänische Schule des Mannes; und der fräftigere und höhere ist eben der höhern Bartheit fähig, wie auf hohen Baumen sich das Obst milber und süßer ründet, als auf niedrigen. Nicht an unmannlichen Charaftern entzückt die Milde, sondern an mannlichen; wie nicht an unweiblichen die Kraft, sondern an weiblichen.

Der gute Jungling! — So unschuldig lodert bir — indeß Karl es allzeit leider deutlich wußte, wenn sein Blick brannte und bliste — aus den Augen ein glubens des Herz, das es nicht weiß! Möge dein Abend das Sasmenkorn einer blutenvollen Jugend werden! Der Wazgen rollet vor, dir ungewiß, ob er ein Eliass oder Phaeston's Wagen wird, ob du durch ihn ben himmel ersstiegst oder aus ihm fällft!

### 66. 3 n f e l.

Der Bagen flog burche Dorf mit den vier jungen Menschen — wie thut unserm Jungling die Weite des himmels und der Erde mohl! Das Portal des Lebens, die Jugend, war mit Blumen und Lichtern behangen. Sie rollten unten am Berge vor der Vogelstange verbei, ber Zeigerstange eines Knaben utfadiens, vor der Biege, wo er kindlich schlaftrunken nach dem hohen himmel langte mit dem Knabenarm — und durch das ihm jest

nur zu Gebuich gefunene Birtenwalbeben, bas er an jenem goldnen Morgen fo breit und lang gefunden — und
vorbei vor den bftlichen offnen Triumphbogen, hinter denen bas Meer des vielgestaltigen Lilars feine Reize wogen ließ — und hinter der Bergmauer des Flotenthals
fchickten fie den Wagen zuruck.

Sie gingen auf einer herrlichen Erde unter einem herrlichen himmel. Rein und weiß schwamm die Sonne wie ein Schwan durch die blaue Flut — Fluren und Dorfer drangten sich dichter an die fernen niedrigen Gesbirge — ein sanfter Wind trieb die grunen Aehrenwogen auf der Sbene umher — an den Hügeln ruhten Schatsten unter den Schwingen weißer Wolfchen fest — und hinter den Gipfeln der Anhohe zogen die Mastbaume der Rheinschiffe majestätisch weg.

Wie Albano so nahe neben der Geliebten ging, fiel das unter seinem Sen brennende Fegfeuer immer tiefer in den Erdfern zuruck; voll Unruhe und Hoffnung warf er das feurige Auge bald auf den Sommer, bald auf den milden Desperußstern, der so nahe an ihm aus dem Frühlingather schimmerte. Die Gute schien heute ftiller, ernster und unruhiger als sonft. Als sie durch ein überall offnes Laubwaldchen am Hügelrücken, der das Flotenthal umzog, hingingen, sagte Liane ploblich zum Grafen, sie hore Floten. Kaum konnt' er sagen, er hore nur ferne Turteltauben, als sie auf einmal sich wie zu etwas Wunsberdarem sammlete — ihr Auge in den himmel heftete — lächelte — und ploblich sich nach Albano umsah und roth wurde. Sie redete ihn an: "ich will aufrichtig sein, "ich hore jest in mir Musik — \*) sehen Sie mir heute

<sup>\*)</sup> Diefes Gelbstertonen - wie die Riefenharfe bal verandertem Wets ter unberührt anklingt - ift in Migraine und andern Rrantfel-

"meine Schwäche und Beichheit nach; es kommt von "gestern." — "Ich — Ihnen?" sagt' er heftig; denn er, um welchen in Krankheiten nur brennende Bilder frumten, wurde zur Berehrung eines Besens begeistert, zu welchem gleichsam aus seiner hohern Welt in seinen Schmerzen wie goldne Sonnenstralen leise Tone reichen, die verhüllt durch die rauhe Tiefe geben.

Aber Liane, wie um fein Feuer abzumenden, fam auf ihre Freundin Karoline und fagte: wie fie ihr an folden Sagen und jumal auf diefem Spaziergange immer vorschwebe. "Anfange fucht' ich fie auf, (fagte Liane,) "weil fie meiner Linda glich. Gie war meine Lehrerin, 2,06 fie gleich nur einige Wochen alter war als ich. "Ihr frommer, ftrenger, unerschrockner Charafter und ihre "Billigfeit, fich freudig und frumm aufzuopfern, machte seffe fogar, wenn ich es fo fagen barf, in den Mugen ibgrer Mutter verehrungmurdig. Man fah, fie niemals "weinen, fo weich fie auch mar', blos um ihre Mutter "immer heiter zu machen. Wir wollten miteinander ben "Schleier nehmen, um beifammen ju bleiben; ich murde "nicht alt werden, fagte fie, und ich mußte mein fur-"jes Leben froh und ohne Gorgen, aber auch in Bubes erreitung auf bas andere verbringen. Uch fie ging felber "voran! Die Rachtmachen am Rrantenbette ihrer Muts "ter und ber Schmers über ben Sod nahmen fie babin. "Sie empfing bas beilige Nachtmahl, auf bas wir uns "miteinander gubereiteten, im Sterben allein. - Da "gab mir ber Engel biefen Schleier, worin ich ihr einft "folgen foll. -- D gute, gute Karoline!" - Gie weinte

ten ber Schwäche haufig; baber im Sterben; j. B. in Salob Bobme foling bas Leben wie eine Longertuhr feine Stunde von Sarmonteen umrungen aus.

unverhohlen und brudte bewegt Albano's Sand. "D "ich hatte nicht bavon anfangen follen! — Dort kommt "schon unser Freund; wir wollen recht heiter fein." —

Sie maren jest burch ein hohes Bebufch , bas netfend die umberschweifenden Landschaften auf= und judectte, nabe an die über bas Flotenthal bereinschauende Thurms fvite gelangt, neben welcher eine einsame Rirche und Speners Bohnung lag, und unten in ber Chene bas offne Dorf. Spener ging feiner Schulerin, - nach Greifenfitte um andere unbefummert - entgegen und ein junges Deb lief ihm nach. Gine fcone Stelle! Rleine weiße Pfauen - freie Turteltauben - eine Bienenftadt mitten in ihrer Bienenflora - alles fagte ben ruhigen Alten an, dem nun bie ehrende Erde, bient und der gleich= gultig gegen fie, nur in Gott lebt. Er fam gegen bie Erwartung eines firchlichen Ernftes mit einem leichten Ocherg über bie bunte Reihe an und legte bie fegnenben Ringer auf Lianens Stirn, die feine Enkelin gu fein fcbien, gleichsam eine zweite Baumblute im Gpatherbft Gie fredte ihm tochterlich ben Strauß ber Bwergroochen an bie Bruft, und gab fehr Ucht, ob es ihn befonders freue. Gie lachelte gang heiter und alle ibce Thranen ichienen verweht; aber fie glich bem bereg= neten Baum unter ber wiederlachenden Sonne, die flein= fte Erichatterung mirft ben alten Regen vom ftillen Laub.

Der alte Mann erfreuete fich über die Theilnahme ber jungen Leute und blieb mit ihnen auf der blubenden und larmenden Unbohe, welche zwischen einer weiten Landsichaft und zwischen den reichbeladen ins Elysium hineins sausenden Bergrücken thronte. Sie ließen ihn, da zu ihm, wie zu einem, der im Luftschiff aufsteigt, die Ione

ber Erde nicht fo weit nachreichten als bie Geffalten, mehr reben als boren, wie man Alte fconet.

Er fprach bald von dem, worin fein Berg athmete und lebte; taber in einer fonderbaren, halb theologischen, halb frangofischen, Bolfianischen und poetischen Sprache. Man follte von manches Schwarmers Poefie und Phi= lofophie ftatt ber Berbal=, Realuberfepungen geben, da= mit man fabe, wie die goldreine Bahrheit unter allen Bullen glube. Spener fagt in meiner Ueberfegung : "et "habe fich fonft, eh' er bas Rechte gefunden, in jeder "menschlichen Freundschaft und Liebe gemartert. Er habe, menn er inbrunftig geliebt murbe, ju fich gefagt, bag ger fich felber ja nie fo anfeben ober lieben fonne; und "eben fo tonne ja das geliebte Befen nicht fo von fich "benfen, wie das liebende, und mar' es noch fo voll-"fommen ober fo eigenliebig. Gabe jeder ben andern "an, wie er fich, fo gab' es feine feurige Liebe. "jede fordere einen unendlichen Werth und fterbe an ies "dem unaufloblichen, deutlich erkannten Gehl; fie bebe "ihren Gegenftand aus allen beraus und über alle , und "verlange eine Gegenliebe ohne Grange, ohne allen Gis "gennut, ohne Theilung, ohne Stillftand, ohn' Ende. "Das fei ja bas gottliche Befen, aber nicht ber fluch "tige, fundige, wechfelnde Menfc. Daber muffe fic "das liebefrante Berg in die Beber diefer und jeder Liebe "felber, in die Fulle alles Guten und Schonen, in die "uneigennubige, unbegrangte Allliebe fenten und borin "Bergeben und aufleben, felig im Wechfel bes Bufams "mengiebens und Husbehnens. Dann fieht es gurud auf "die Belt und findet überall Gott und feinen Bibers "fchein - die Belten find feine Thaten - jeder from-"me Menfch ift ein Wort, ein Blic des Alliebenden;

"benn die Liebe gu Gott ift das Gottliche, und ihn "meint das Berg in jedem Berg." - -

"Aber - (fagte Albano, beffen frifches, energisches "Leben aller mpftifchen Bernichtung widerftraubte -) "wie liebt uns denn Gott?" - "Bie ein Bater fein "Rind, nicht weil es bas befte ift, fondern weil es ihn "braucht." \*) "Und woher (fragt' er weiter) fommt "denn das Bofe im Menfchen und ber Schmerg?" -"Bom Teufel," fagte ber Greis und malte ununterbros den mit verflarter Freude ben Dimmel feines Bergens aus, wie es immer umgeben fei vom allgeliebten Alllies benden, wie es gar fein Glut und feine Gaben von ihm begehre, (die man nicht einmal in ber irdifchen Liebe muniche,) fondern nur immer hobere Liebe gegen ihn fel= ber , und wie es , indem der Ubendnebel des Alters immer dichter um feine Ginne giebe, fich im Lebensbunfel immer fefter von den unfichtbaren Urmen umfchlungen "3d bin bald bei Gott!" fagt' er mit einem Glange der Liebe auf dem vom Reben erfalteten und uns ter den Jahren einbrechenden Geficht. Man hatt' es ausgehalten, ihn fterben zu feben. Go febt der Montblant por dem aufgehenden Mond; die Nacht verhullt feinen Buß und feine Bruft, aber der lichte Gipfel hangt hoch im dunkeln himmel, ale ein Stern unter ben Sternen.

Liane hatte wie eine Tochter das Auge und die Sand nicht von ihm gelaffen und jeden Laut schmachtend eins gesogen; ihr Bruder hatt' ihn mit mehr Freude als Uls ban gehort, aber blos um den mystischen Seros ganz in ben mimischen Berg Uthos feiner Nachbildung reiner abs

<sup>\*)</sup> Irgend eine uneigennugige Liebe muß ewig gewefen fein. Bie es ewige Babrheiten gibt, fo muß es auch eine emige Liebe geben.

juformen, und Rabette hatt' ibn wie in einer Rirche unter glaubigen - Rebengebanten angefchauet.

Er entfernte fich jest ohne Umftande, um fur seine Thiere zu forgen, die er wie alles Unwillfurliche, 3. B. die Kinder, wie aus der erften Sand Gottes kommend liebte; alles sei gottlich, fagt' er, und nichts irdisch als das Unmoralische. Er konnte keine Bienen schwesfeln, keine Blumen im Scherbenkafig verdurften laffen, keine Blumen im Scherbenkafig verdurften laffen, keine Blumen im Scherbenkafig verdurften laffen, keine Blumen mur Scherbenkafig verdurften laffen, keine Blumen mur mit schaudernden Gliedern vorüber.

"Bollen wir, (fagte ber Freund Rarl,) den berrs Alichen Ubend auf ber prachtigen Bergfrage einnehmen sund Dein Donnerhauschen befehen und jeden Leidens "feld herunterwerfen in die Thaler binein?" - Belde magifche Rachbarichaft burchzogen fie nun auf bem geboanen Gebirge jum Donnerbauschen! Bur Rechten gleichsam ben Ofzident ber Matur, gur Linken ihren Drient - por ihnen das prangende Lilar in ber Abends feerei - ber glanzenden Rofana in ben Urmen liegend -Mehrengold hinter Pappelfilber - und barüber ben Sims mel, gefüllt mit lebenstrunfnen larmenben (2Befen und ber Sonnengott fcreitet über feinen Abend meg und budt fich ein wenig unter ber Mitternacht, um in Often bas goldne Saupt zu erheben. Albano ging an Lignens heiliger Sand voraus. "D wie ift alles fo fcon! "(fagt' er.) Bie raufchet die aufgeblatterte Beltfarte "mit langen Fluffen und Balbern — wie fonnen fich "die Morgenberge in fefter Rube — wie fteigen die "baine mit glubenden Stammen die Bugel hinauf -"man mochte fich' in die rauchenden Thaler frurgen und gin bie falten glangenden Bellen - ach Liane, wie ift "alles fo fcon!" "Und Gott ift auf ber Belt" fagte

fie - "und in bir !" fagte er und bachte an das Bort bes Greifes, daß die Liebe Gott meine und er im hers gen mohne, bas wir ehren.

Jest rollten ihm ichon die großen Bogen entgegen, welche die Acolharfe im Donnerhauschen ichlug; und fein Genius flog vor ihm vorbei mit den Borten: fag' ihr barin bein ganges Berg.

Vor der kleinen hatte der gestrigen Traume ging sein sturmendes herz auseinander; und Sonne und die Erde schwankten vor den wilden Ihranen. Da er hineintrat mit ihr in den fullenden Rosenglanz der Abendsonne und in das Geistergetummel der einsam miteinander redenden Tone: so saste er Lianens hande und druckte sie wild an seine Brust und sank vor ihr ohne Laut und geblens det nieder — Flammen und Ihranen slogen über Augen und Wangen— der Wirbelwind der Tone wehte in seine lodernde Seele — der milde Engel der Unschuld buckte sich weinend und bebend gegen den brennenden Sonnensgott — und es schlängelte sich ein Schmerz wie eine bleiche Schlange durch die Rosen des milden Angesichts — und Albano stammelte: Liane, ich liebe dich — . . . .

Da fehrte die Schlange um und faste und bedeckte die füße Rosengestalt. "D guter Mensch, Du bist uns "glucklich, aber ich bin unschuldig." Sie trat erhaben zuruck und zog schnell ben weißen Schleier über ihr Bessicht herab und sagte außer sich: "liebst Du die Todten? "Das ist mein Leichenschleier; im kunftigen Jahre liegt "er auf diesem Sesicht." — "Das ist nicht wahr" sagte Albano. "Karoline, antworte ihm!" sagte sie und sah ftarr in die brennende Sonne wie nach einer höhern Erscheinung. Fürchterliche Minute! wie bei dem Erdsbeben das Meer wogt und die Luft fürchterlich still ruht,

fo war seine Lippe neben ber Berschleierten frumm und das ganze herz ein Sturm — auf den Saiten mandelte eine seufzende Geisterwelt vorüber und der lette endigte mit einem scharfen Schrei — die Schönheit der Erde verzerrte sich vor ihm und in das Abendgewölf waren breite Feuerfahnen gepflanzt und das Sonnenauge schloß sich blutend zu. —

Auf einmal faltete Liane wie betend die Sande und erröthete; da hob sie den Schleier von den gottlichen Augen und die Berklarte, vom Rosenwiderschein angestralt, sah ihn zartlich an— und schlug das Auge nieder— und hob es wieder auf — und senkt' es nieder — und der Schleier siel wieder vor und sie sagte leise: "ich will dich lieben, "guter Albano, wenn ich dich nicht elend mache." — "Ich sterbe mit dir, sagt' er, was iste?" — — Und nun verhulle die heilige Wolke den Sonnengott, der flammend durch seine Sterne zieht! ——

Seine Einsamkeit und Lianens Auflosung so vieler Bunder wurden durch den Eintritt Rabettens und Karls verschoben, welche beide mehr gerührt als beglückt schiesenen, sie durch die troffende Nahe des Geliebten, er durch die sonderbare Lage und durch den zwingenden Abend; denn gewissen Menschen geht ein Sturm nach und sie muffen die Schritte, die sie thun, wider Willen schnelster machen.

Alls Albano wieder mit dem Friedenengel feines Lebens, mit der Geliebten, die mitten im Raufchen der Gefühle doch die Stimme ihrer Freundin horte, allein vorausging auf den Felfendamm zwischen duftenden Tempethalern in der dammerden Belt: so war ihm als habe sich sein Leben wie ein Adler durch eine Sturmwolfe durchgearbeitet und der schwarze Sturm laufe unter feis

nen Rlugeln weiter und ber gange Sternenfimmel brenne bell über feinem Baupt. Liane, jungfraulich = ebel und feft, gab ihm, ch' er eine Frage gethan, die Untwort: "Ihnen muß ich nun ein Beheimniß fagen, mas ich "jedem und fogar meiner Mutter verbarg, weil es fie "beunrubigt batte. 3ch ergablte vorbin von meiner un= "vergeflichen Raroline. Um Tage meines Ubendmable, "bas ich mit ihr empfangen wollen, ging ich Nachts "von meinem Lehrer gur Mutter gurud, und gmar burch "die fonderbare lange Sohle, worin man niederzufteigen glaubt, wenn man aufmarts fleigt. Mein Madden "ging mit ber Laterne voraus. In der romantischen "Laube, wo ein Sohlfpiegel fteht, fehr' ich mich gegen "den hereinftromenden Bollmond, aus Furcht vor dem "wilden Spiegel, der den Menichen ju graufam verzieht. "PloBlich bor' ich ein himmlifches Rongert, wie nachber "ofters wieder in Rrantheiten - ich dente an meine "felige Freundin - und ichaue voll Gehnfucht in den "Mond. - Da fah' ich fie mir gegenüber, mit uns "jahligen Stralen, - in ihren ichonen Mugen mar "ein gartlicher Blick, aber doch etwas Auflofendes; ber "garte, faft allein lebendige Mund glich einer rothen "aber durchfichtigen Frucht, und alle ihre Farben fcbies "nen nur Licht ju fein. Doch nur im blauen Muae "und rothen Munde fchien der Engel Rarolinen ahnlich. "Ich fonnt' ihn zeichnen, wenn man mit Licht malen "fonnte. Ich murde gefahrlich frant; ba erichien fie "mir ofter und erquiette mich mit unfaglich-fußen Lauten .- es maren feine rechte Borte - worauf ich immer "in einen fanften Schlaf wie in einen fußen Sod ver-,,fant. Einmal fragt' ich fie - mehr mit innern "Borten - ob ich benn bald ju ihr giebe ins Reich "Mein — (unterbrach Albano sie, deffen Gefühle "wie Schwerter gegen einander schlugen —) ich 'ehre, "aber hasse Ihr gefährliches Schreckbild. Phantasie "und Krankheit find die Eltern des luftigen Burgens "gels, der wie ein taubes Betterleuchten sengend über

"alle Bluten ber Jugend fliegt."

Sie antworte gerührt: "o du guter, frommer "Geist! du hast mich nie betrübt, du hast mich stets "getröstet, geleitet, froh und fromm gemacht. — Ein "Schreckbild ist er, Albano? — Eben gegen alle "Schreckbilder, gegen alle Geisterfurcht bewahrt er mich, "weil er immer um mich ist. Warum, wenn er nur "ein Traumbild ist, erscheint er mir nie in meinen "Traumen? \*) Warum kommt er nicht, wenn ich will? "Sondern blos in wichtigen Fallen; dann frag' ich ihn und "gehorche sehr gern. Er ist mir heute, Albano, (sehte "sie leiser und bloder hinzu) schon zweimal erschienen, "unterwegs als ich die innere Musik horte, und vorhin "im Donnerhauschen als die Sonne unterging, und "hat mir tiebreich geantwortet."

"Und mas fagt' er, himmlifche?" fragte Albane unschuldig. — "Ich fah ihn unterwegs nur an und

<sup>\*)</sup> Darum vielleicht, warum ber Dichter feine fo bestimmt und oft angefchaueren Geichopfe nicht in feinen Erdunen unter ben Bilbern bes Sages geben fieht.

"fragte nichts" versehre die Kindliche errothend; und hier ftand auf einmal ihre heilige Seele unwissend ohne Flor vor ihm; benn sie hatte im Donnerhauschen von der unsichtbaren Raroline das Ja zu ihrer Liebe empfanzigen, weil jene ihr Geschöpf war und dieses ihre — Einzgebung. Ja wol, himmlischel du stehst vor dem Spiezigel mit dem jungfraulichen Schleier über deiner Gestalt, und wenn dein Bild feinen leise hebt, glaubst du dich noch verhult! —

Rein Wort fpricht Albano's Berehrung eines fo geheiligten Bergens aus, das verflarte Befen fo belle traumte - beffen goldne Blumen auf bem Gedanten bes Tobes, wie irbifche auf Gottesackern, nur bober wuchsen - bas jugleich mit ihm unfichtbare Banbe in zwei ahnliche Eraume \*) gezogen - bem man fich fcamte gemeine Wahrheiten ju geben fur feine beiligen Brethumer. - "Du bift vom himmel, - (fagt' er begeiftert und feine Freude murbe die im Auge gers fcmolgene Berle, die ben Durft bes Menfchenhergens lofcht -) "barum willft bu wieder babin!" - "D "Ich weihe Dir, mein Freund, (fagte fie lachelnd = weis nend und dructte feine Sand an ihr frommes Berg) "das gange fleine Leben, das ich habe, jede Stunde bis "zur letten und vorber will ich dich auf alles zubereiten, "mas Gott fcbicft."

Eh fie in bes frommen Baters Butte traten, griff Albano nach bes Freundes Sand und die Schweftern

<sup>5)</sup> Denn an feinem und ihrem Abendmahltage batt' er an ihren Bob burch bas Gewitter geglanbt.

<sup>22. 2</sup>Band.

vereinigten fich. Die Freunde gingen eine Beitlang ftumm voraus; Rarl blidte Albano an und fand ben Frieden der Seligfeit auf feinem Ungeficht. Ale biefer fab, wie Liane bas überfullte Berg an bas ichwesterliche bruckte: fo murbe die Aufrichtigfeit und Freude in ihm su fart und er fiel ohn' ein Wort dem lieben Bruder ber emigen Braut ans Berg und ließ ihn ftumm alles errathen aus den Ihranen ber Geligfeit. D er batt' es boch errathen aus dem brautlichen Blick ber Liebe, ben feine Ochmefter von feinem Freunde feltener meggog, und aus der Innigfeit, womit fie Rabetten - gleich= fam als murden beide bald einander vermandt, als murs be felber ber Bruber balb fconer fprechen, ba er fie Tange nicht mehr die fleine Linda hieß - an ihrem Bergen einweihte fur bas bruderliche. Bei bem frommen Bater verftectte fich ber entzuckte Blick wenig , ben Albano gleichsam unter dem Thore ber Emigfeit ftebend in die himmel marf, die wie Belten hintereinander ichimmerten; er war fill, fanft und in feinem Bergen wohnten alle Bergen. D liebe Gines rein und marm, fo liebst bu alle nach und bas Berg in feinem Simmel fieht wie die mandelnde Sonne vom Thau bis jum Meere nichts ale Spiegel, Die es marmt und fullt.

Aber in Roquairol fuhr fogleich, als er das himms lifche Gtuck so nahe fah, ber aufrührerische Geift feiner Bergangenheit und schlug epileptisch die Glieder des innern Menschen blutig — die unsterblichen Seufzer nach dem ewig fliehenden Frieden qualten ihn wieder, seine Fehltritte und Irrthumer und sogar die Stunden, we er unschuldig litt, wurden ihm schmerzlich vorgerechnet — und da sprach er (und rührte jedes herz, am meisten

aber das der armen Rabette, das er fich zu erwärmen an fich preßte, wie nach der Sage der Abler die Taube, der dann sie nicht zerreißet.) Da sprach er edel von der Bustenei des Lebens und vom Schickfal, das den Wenschen wie den Besuv zum Krater ausbrenne und dann wieder kuble Auen darein fae und ihn wieder mit Feuer fülle — und vom einzigen Gluck des hohlen Les bens, von der Liebe, und von der Verlehung, wenn das Geschick mit seinen Winden eine Blume \*) reibend hin und her bewege und dadurch die grüne Rinde an der Erde durchschneide. — —

Aber indem er fo fprach, fah er die gluhende Rasbette an und wollte durch diese Erwarmungen gleichsam die feste Blumen = Anospe seiner Liebe gewaltsam sprens gen und die Blatter unter die Sonne breiten — o ganz glucklich war doch der Verworrene und Sehnsuchtige auch heute nicht und er wollte weniger andere rühren als sich.

Wie felig ahnend traten fie wieder heraus vor die Sphing der Racht, welche lächelnd mit fanften Stersnenblicken vor ihnen lag. Gingen fie nicht durch eine fille, dammernde Unterwelt, leicht und frei, ohne die schwere, klebende Erde an den Füßen und im weiten Elyfium flattert nur der warme Aether, weil ihn uns sichtbare Pfychen mit ihren Flügeln schlagen? Und aus dem Flotenthale sendet ihnen der Greis seine Idne als subsepfeile nach, damit das schwellende herz an ihren Wunden selig blute. — Albano und Liane kas

<sup>\*)</sup> j. B. die Binterlevtoje.

men vor eine Musficht, wo die weite Morgenlandschaft mit den Lichtstreifen von blubenden Mobnfeldern und mit bunteln Dorfern an die fanften Gebirge binanftieg, wo ber Mond aufwachte und ber Glang feines Gewans bes ichon wie ber eines Beiftes burch ben himmel ftreifte - hier blieben fie auf die Lung martend fteben. Albano bielt ihre Sand. Alle Bebirge feines Lebens fanden im glubenden Morgenroth, "Liane, (fagt' er,) fo une "ablige Frublinge find jest broben auf den Belten, die "berunter bangen; aber biefer ift ber fconfte." -"Ach das Leben ift lieblich und beute wird es mir gu "lieb" - "Albano (feste fie leife bagu, und ihr ganges Ungeficht murde eine erhabne thranenlofe Liebe und die Sterne webten und frieten ihr Brautfleib) "menn mich "Gott fordert, fo laff' er mich Dir immer erscheinen "wie mir Raroline; o wenn ich bich nur fo burch bein aganges liebes Leben begleiten und troften und marnen "fonnte, ich munichte gern teinen anbern Dimmel.

Aber als er die Fulle seiner Liebe und den zurnens den Schmerz über den Todesmahn aussprechen wollte, so tam sein wilder Freund, der wie ein Besuv Lavas und Regenströme zugleich über die gläubige Rabette ausgießend ihr und sich das Gerz nur voller, nicht leichster gemacht; da sah Karl die verherrlichten Menschen an und ben blauen Porizont, wo schon der Mond seinen worauswarf und blickte wieder in den Glanz der heiligen vorauswarf und blickte wieder in den Glanz der heiligen Liebe. — Da konnt' er sich nicht langer halten, sein qualvolles herz frieg wie zu Gott auf zu einem ewigen Entschluß und er umfaßte Albano und Rabette und sagte: Geliebter! — Geliebte! — behaltet mein unglückliches herz! —

Rabette umflammerte ihn mitleibig wie eine Muta ter das Rind und gab ihm heißweinend ihre gange Geele bin. - Albano umichloß fraunend ben Liebebund. -Liane murbe vom Strudel der Wonne an bie geliebten Bergen gezogen. - Ungehort riefen die Bloten fort, ungefehen wehten bie weißen Sahnen ber Sterne barus ber. - Rarl fprach mahnfinnige Borte der Liebe und milbe Buniche des Freudentodes. - Albano beruhrte bebend Lignens Blumenlippe wie Johannes Chriffum fußte, und die fcmere Milchftraße bog fich mie eine Bunfchelruthe bernieder ju feinem goldnen Glud. -Liane feufgete: o Mutter, wie find beine Rinder glud's lich. - Der Mond mar icon wie ein weißer Engel bes Friedens in das Blau geflogen und verflarte die große Umarmung; aber die Geligen mertten es nicht. Bie ein Bafferfall überdectte fie braufend bas reiche Leben und fie mußten es nicht, bag die Bloten fcmies gen und alle Bugel glangten.

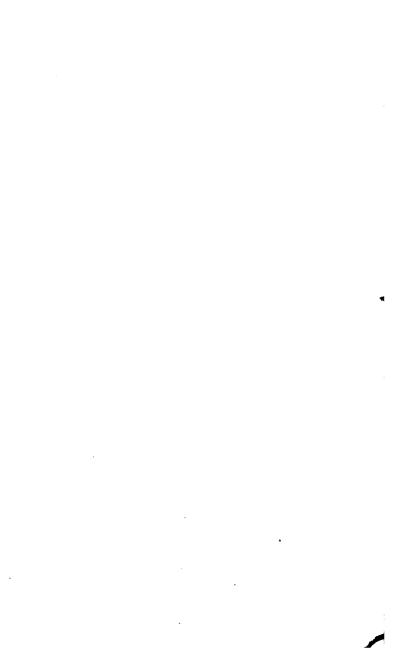

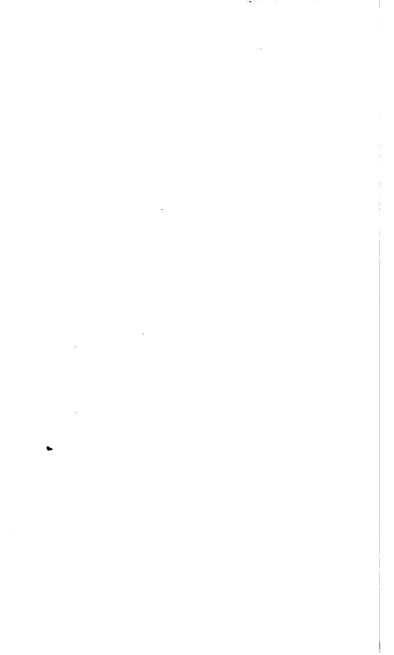

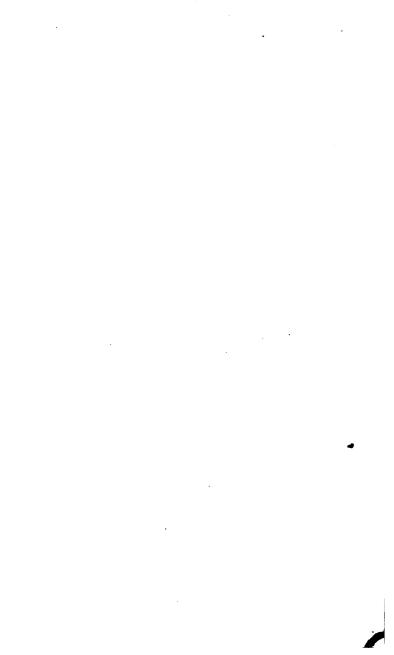

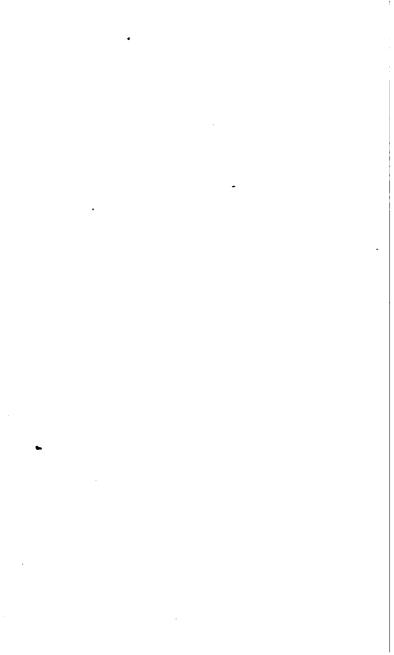

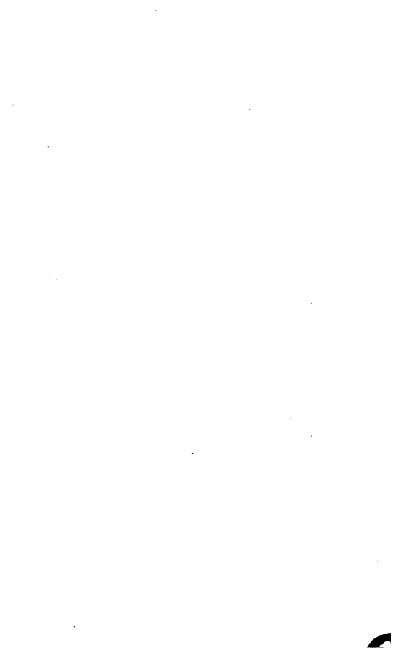





